



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by

MRS. AILEEN WOLFF



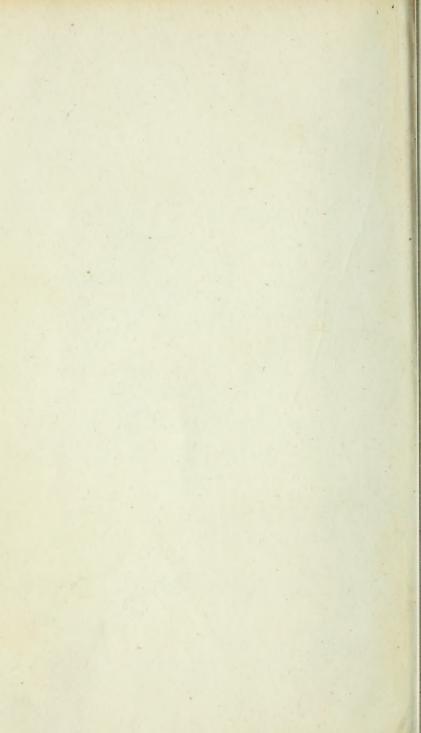

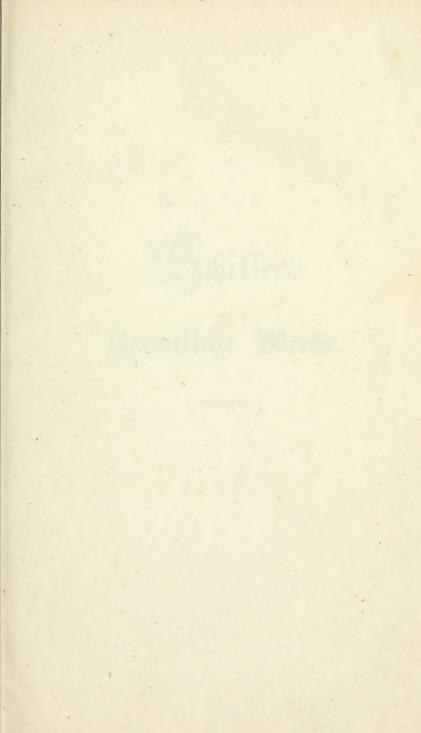



Shillers

sämmtliche Werke.



fammtliche Werke.





KENIE GE

I Trheil

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablstiden.



Stuttgart und Cübingen.

Verlag ber 3. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1836.



Drud ber Buchtruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Gtuttgart.

#### Geschichte

bes

dreilsigjährigen Kriegs.



### Erster Theil.



#### Erstes Buch.

Seit bem Anfange bes Religionskriegs in Deutschland bis zum Munsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwurdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hatte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraume ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einfluß derselben empfunden.

Beinahe der ganze Gebrauch, den das spanische Haus von seinen ungeheuern politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Bekenner gerichtet. Durch die Reformation wurde der Bürgerskrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier stürmisschen Regierungen in seinen Grundsesten erschütterte, ausländische Waffen in das Herz dieses Königreichs zog, und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplatze der traurigsten Zerrüttung machte. Die Resormation machte den Niederländern das spanische Joch unerträglich, und weckte bei diesem Bolke das Verlangen und den Muth, dieses Joch zu zerbrechen, so wie sie ihm größtentheils auch die Kräfte dazu gab-

Alles Bose, welches Philipp der Zweite gegen die Konigin Elisabeth von England beschloß, war Rache, Die er bafur nahm, baß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schutz genommen, und fich an Die Epite einer Religionspartei gestellt hatte, Die er ju vertilgen ftrebte. Die Trennung in der Rirche batte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung jur Folge, welche biefes Land zwar langer als ein Jahrhundert der Berwirrung babingab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenben Damm aufthurmte. Die Reformation war es großen= theile, was die nordischen Machte, Danemark und Schweden, zuerst in bas Staatssuftem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verstärkte, und weil biefer Bund ihnen felbst unentbehrlich ward. Staaten, die borber faum fur einander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wichtigen Beruhrungspunkt zu erhalten, und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu ichließen. Go wie Burger gegen Burger, Herrscher gegen ihre Unterhanen durch die Reformation in andere Berhaltniffe famen, ruckten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltsamen Bang ber Dinge bie Rirdentrennung fenn, was die Staaten unter fich zu einer engern Bereinigung fuhrte. Schrecklich zwar und verderblich war die erste Wirkung, burch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verfundigte - ein breifigjahriger verheerender Krieg, ber von dem Junern des Bohmerlandes bis an die Mundung

ber Schelde, von den Ufern bes Po bis an die Ruften ber Office, Lander entvolkerte, Ernten gertrat, Stadte und Dorfer in die Afche legte; ein Krieg, in welchem viele Taufend Streiter ihren Untergang fanden, ber ben aufglimmenden Funken der Kultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verloschte, und die faum auflebenden beffern Sitten ber alten barbarischen Wildheit zuruckgab. Aber Europa ging ununterdruckt und frei aus diesem fürchterlichen Kriege, in welchem es sich jum ersten Male als eine zusammenhangende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in diesem Rriege eigentlich erft bildete, ware allein schon Gewinn genug, ben Weltburger mit seinen Schrecken zu verfohnen. Die hand des Kleißes hat unvermerkt alle verderblichen Spuren biefes Rriegs wieder ausgelbscht; aber bie wohlthätigen Folgen, von denen er begleitet war, find aeblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche ben Stoß in Bohmen bem halben Europa mittheilte, bewacht jett den Frieden, der diesem Rriege ein Ende machte. Go wie die Klamme ber Bermuftung aus bem Junern Bohmens, Mahrens und Defterreichs einen Weg fant, Deutschland, Frankreich, bas halbe Europa zu entzunden, so wird die Fackel ber Rultur von diefen Staaten aus einen Weg fich offnen, jene Lander zu erleuchten.

Die Religion wirkte dieses alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah, aber es sehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden ware. Hatte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsinteresse

fich fcmell bamit vereinigt, nie wurde bie Stimme ber Theologen und bes Bolfs fo bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre fo zahlreiche, fo tapfere, fo beharrs liche Berfechter gefunden haben. Gin großer Untheil an ber Rirchenrevolution gebuhrt unftreitig ber fiegenden Gewalt der Wahrheit, oder beffen, was mit Bahrheit verwechfelt murde. Die Migbrauche in der alten Rirche, bas Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, bas Uebertriebene in ihren Forderungen, mußte nothwendig ein Gemuth emporen, das von der Ahnung eines beffern Lichts schon gewonnen war, mußte es geneigt machen, Die verbefferte Religion zu umfaffen. Der Reiz ber Unabhangigfeit, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte bie Megenten nach einer Religionsveranderung luftern machen, und bas Gewicht ber innern Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verstarken; aber bie Staateraifon allein fonnte fie bagu brangen. Satte nicht Karl ber Sunfte im Ucbermuth seines Glude an Die Reichöfreiheit ber beutschen Stande gegriffen, schwers lich hatte fich ein protestantischer Bund fur die Glaubens. freiheit bewaffnet. Dhne die Berrschbegierde der Buisen hatten die Calvinisten in Frankreich nie einen Conde eber Coligny an ihrer Spitze geschen; vhne die Auflage bes zehnten und zwanzigsten Pfennigs hatte ber Stuhl zu Rom nie bie vereinigten Niederlande vers Die Regenten fampften zu ihrer Gelbfivertheis bigung ober Bergrößerung; ber Religionsenthuffasmus warb ihnen die Armeen, und offnete ihnen die Schatze ihres Bolte. Der große Saufe, wo ihn nicht Soffnung ber Beute unter ihre Kabnen lockte, glaubte fur die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Bortheile seines Fursten verspritzte.

Und Wohlthat genng fur die Bolfer, bag biesmal ber Bortheil ber Furften Sand in Sand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufalle allein haben fie ihre Befreiung bom Papstthum zu danken. Gluck genug fur bie Furften, bag ber Unterthan fur feine eigene Sache ftritt, indem er fur die ihrige kampfte! In dem Beitalter, wovon jett die Rede ift, regierte in Europa fein Furft fo abfolut, um uber ben guten Willen feis ner Unterthanen hinweggesett zu fenn, wenn er seine politischen Entwurfe verfolgte. Aber wie schwer hielt ce, diesen guten Willen der Nation fur feine politischen Entwurfe zu gewinnen und in Sandlung zu feten! Die nachbrudlichsten Beweggrunde, welche von ber Staateraifon entlehnt find, laffen ben Unterthan falt, ber sie felten einsieht, und den sie noch feltener interese firen. In diesem Falle bleibt einem ftaatoflugen Regens ten nichts ubrig, als bas Intereffe bes Rabinets an irgend ein anderes Intereffe, bas bem Bolfe naber liegt, anzuknupfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ift, oder, wenn es nicht ift, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Berskettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirschentrennung mit zwei politischen Umständen zusamsmentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwickelung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses

Defferreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und ber thatige Gifer dieses Hauses fur die alte Meligion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewaffnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremben Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die hochste Gewalt in geiftlichen Dingen, der gehemmte Abfluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, waren Bortheile, die fur jeden Souverain auf gleiche Art verführerisch fenn mußten; warum, konnte man fragen, wirkten fie nicht eben fo gut auf die Pringen bes Saufes Defterreich? Das hinderte biefes Saus, und insbefondere bie deutsche Linie beffelben, ben bringenden Aufforderun= gen fo vieler feiner Unterthanen Gebor zu geben, und fich nach bem Beispiele Anderer auf Untoffen einer wehrlosen Beifilichkeit zu verbeffern? Es ift schwer zu glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit der romischen Rirche an der frommen Standhaftigkeit biefes Saufes einen großern Untheil gehabt haben follte, als die Ueberzeugung vom Gegentheile an dem Abfalle der protestantischen Kurften. Mehrere Grunde vereinig= ten fich, die bfterreichischen Pringen gu Stuten bes Papsithums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen Landern die ofterreichische Macht einen großen Theil ihrer Starfe gog, waren bem Stuhle zu Rom mit blinder Unhanglichkeit ergeben, welche die Spanier inebefondere schon zu den Zeiten der gothischen Berr= Schaft ausgezeichnet bat. Die geringste Unnaberung an bie verabscheuten Lehren Quthers und Calvins mußte bem Beherrscher von Spanien die Bergen seiner Unterthanen

unwiderbringlich entreißen; der Abfall von dem Papsisthum konnte ihn dieses Königreich kosten. Ein spanisscher König mußte ein rechtgläubiger Prinz senn, oder er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen Zwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte, als seine Spanier, weil sie das auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen, und es am leichtesten abschütteln konnten. Dazu kam, daß ihm diese Staaten Frankreich zum Mitbewerber und den Papst zum Nachbar gaben; Gründe genug, die ihn hinderten, sich sur Papstes zernichtete — die ihn aufforderten, sich letztern durch den thätigsten Eiser sur die alte Religion zu verpflichten.

Diese allgemeinen Grunde, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte fenn mußten, wurden bei Jedem insbesondere noch durch besondere Grunde unterftutt. Karl der Sunfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem Konige von Frankreich, dem diefes Land fich in eben dem Augenblicke in die Arme warf, wo Karl sich ketterischer Grundfate verdachtig machte. Gerade an benjenigen Entwurfen, welche Karl mit der meiften Sitze verfolgte, wurde das Miftrauen der Katholischen und der Streit mit der Rirche ihm burchaus hinderlich gewesen senn. Als Karl der Sunfte in den Kall fam, zwischen beis ben Religionsparteien zu mablen, hatte sich die neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung seigen konnen, und überdem war zu einer gutlichen Bergleichung beis ber Rirchen damals noch die wahrscheinlichste Hoffnung

porbanden. Bei feinem Cohne und Nachfolger, Philipp dem Zweiten, vereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finftern Charafter, einem unberfebnlichen Saß aller Neuerungen in Glaubensfachen bei Diefent Kurften zu unterhalten, ben ber Umftand, daß feine ichlimmften politischen Gegner auch zugleich Keinde feiner Religion waren, nicht wohl vermindern fonnte. Da seine europäischen Lander, durch so viele fremde Staaten gerftreut, bem Ginfluffe fremder Deis nungen überall offen lagen, fo fonnte er dem Fortgange ber Reformation in andern Landern nicht gleichgultig gufchen, und fein eigener naherer Staatsvortheil forderte ibn auf, fich der alten Rirde überhaupt anzunehmen, um die Quellen ber fegerischen Unfteckung zu verftopfen. Der naturlichfte Gang der Dinge fiellte alfo diefen Furften an die Spite des fatholischen Glaubens und bes Bundes, den die Papisten gegen die Reuerer schloffen. Was unter Karls des Sünften und Philipps des Tweiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet murde, blieb fur die folgenden Gefet; und je mehr fich ber Rig in ber Rirche erweiterte, besto fester mußte Spanien an dem Ratholicismus halten.

Freier schien die deutsche Linie des Hauses Desterreich gewesen zu senn; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen Hindernissen wegsielen, so wurde sie durch andere Berhältnisse in Fesseln gehalten. Der Besitz der Kaiserkrone, die auf einem protestantischen Haupte ganz undenkbar war, (denn wie konnte ein Apostat der römischen Kirche die römische Kaiserkrone tragen?) knupste die Nachfolger Serdinands des Ersten

an ben papftlichen Stuhl; Serdinand felbst mar diesem Stuble aus Grunden bes Gewiffens und aufrichtig ergeben. Ueberdem waren die deutsch softerreichischen Prinzen nicht machtig genug, ber spanischen Unterftutzung zu entbehren, die aber durch eine Begunftigung ber neuen Religion burchaus verscherzt war. Auch forderte bie Raiserwurde fie auf, bas beutsche Reichssustem zu beschützen, wodurch sie selbst sich als Raifer behaupteten, und welches der protestantische Reichstheil zu sturzen ftrebte. Rechnet man dazu die Ralte der Protestanten gegen bie Bedrangniffe ber Raifer und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren des Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche der Kirche, und ihre Keind, seligkeiten, wo sie sich als die Starkern fuhlten; so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Grunde bie Raifer auf ber Seite bes Papstthums erhalten, wie sich ihr eigener Vortheil mit dem Vortheile der katholischen Religion auf's Genaueste vermengen mußte. Da vielleicht das gange Schickfal diefer Religion von bem Entschlusse abhing, ben bas Saus Desterreich ergriff, fo mußte man die ofterreichischen Pringen burch gang Europa als die Gaulen des Papsithums betrachten. Der Sag ber Protestanten gegen letteres fehrte fich barum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach ben Beschützer mit ber Sache, die er beschüßte.

Aber eben dieses Haus Desterreich, der unverschnliche Gegner der Reformation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwurfe, die von einer überlegenen Macht unterstüßt waren, die politische Freiheit der europäischen

Staaten, und besonders der deutschen Stande, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit ausschrecken und auf ihre Selbstwertheidigung ausmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hulfsmittel wurden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Ansstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen, und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entlehnen, und durch Bundnisse unter einander eine Macht auszuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche bie Regenten hatten, fich ben Fortschritten Defterreichs zu widersetzen, hatten ihre Unterthanen nicht. Dur gegenwärtige Bortheile ober gegenwärtige Uebel find ce, welche das Bolk in Sandlung feten; und diefe barf eine gute Staatskunft nicht abwarten. Wie schlimm also fur die Kurfien, wenn nicht zum Glucke ein anderes wirkfames Motiv fich ihnen bargeboten batte, bas bie Nationen in Leidenschaft fette, und einen Enthufiasmus in ihnen entflammte, ber gegen bie politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem nämlichen Gegenstande mit berfelben gusammentraf! Dieses Motiv war der erklarte Saf gegen eine Religion, welche bas Saus Defferreich beschützte, Die fchwarmerische Unhanglichkeit an eine Lehre, welche bieses Saus mit Feuer und Schwert zu vertilgen firebte. Diese Unhanglichkeit war feurig, jener haß mar unüberwindlich; ber Relis gionefanatismus furchtet bas Entfernte; Schwarmerei berechnet nie, was sie aufopfert. Was die entschiedenste Gefahr des Staats nicht über feine Burger vermocht hatte, bewirkte die religibse Begeisterung. Fur ben Staat, fur bas Intereffe bes Furften wurden fich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; fur die Religion griff der Raufmann, der Kunstler, der Landbauer freudig jum Gewehr. Fur ben Staat oder den Furften murde man sich auch der kleinsten außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion seite man Gut und Blut, alle feine zeitlichen hoffnungen. Dreis fach starkere Summen stromen jest in den Schatz des Fursten; dreifach startere Beere rucken in das Reld; und in der heftigen Bewegung, worein die nabe Religionegefahr alle Gemuther versetzte, fuhlte der Unterthan die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigern Gemuthelage erschopft wurde niedergefunken fenn. Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholo: mausnachten eroffnet dem Prinzen von Oranien, dem Admiral Coligny, der brittischen Konigin Elisabeth, ben protestantischen Fürsten Deutschlands Sulfequellen bei ihren Bolfern, die noch jetzt unbegreiflich find.

Mit noch so großen eigenen Anstrengungen aber wurde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Hülsleistung vermögen. Die Berschiedenheit der Bersassung, der Gesetze, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in eben so viele verschiedene Ganze absonderte, und eine fortdauernde

Scheibemand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen bie Bedrangniffe bes andern, wo ibn nicht gar bie Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reigte. Die Reformation fiurgte biefe Scheidemand. Gin lebhafteres, naber liegendes Intereffe als der Nationalvortheil ober die Baterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen burchaus unab: bangig war, fing an, die einzelnen Burger und gange Staaten zu befeelen. Diefes Intereffe fonnte mehrere und felbft die entlegenften Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes namlichen Staats fonnte biefes Band wegfallen. Der frangofifche Calvinift hatte alfo mit bem reformirten Benfer, Englander, Deutschen oder Sollander einen Berührungspunkt, ben er mit seinem eigenen fatholischen Mitburger nicht batte. Er borte alfo in einem fehr wichtigen Punkte auf, Burger eines einzelnen Staats zu fenn, feine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf diesen einzelnen Staat einzuschranken. Sein Kreis erweitert fich; er fanat an, aus bem Schickfale frember Lander, Die feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen und ihre Sache zu ber feinigen zu machen. Dun erft burfen die Regenten es magen, auswartige Ungelegenbeiten bor die Versammlung ihrer Landstande zu bringen, nun erft hoffen, ein williges Dhr und schnelle Bulfe zu finden. Diese auswartigen Angelegenheiten find jett zu einheimischen geworden, und gern reicht man ben Glaubensverwandten eine bulfreiche Sand, die man dem blogen Nachbar, und noch mehr dem fernen Auslander verweigert batte. Jest verläßt ber Pfälzer seine heimat, um für seinen franzbsischen Glaubenebruder gegen den gemeinschaftlichen Religionsseind zu fechten. Der franzbsische Unterthan zieht das Schwert gegen ein Baterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. Jest sieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüstet, um an den Usern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden. Der Dane geht über die Sider, der Schwede über den Belt, um die Ketten zu zerbrechen, die für Deutschsland geschmiedet sind.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Reformation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden senn wurde, wenn das gesurchtete Haus Oesterreich nicht Partei gegen sie genommen hatte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartsnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen suhrten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentslichen Unstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Kalle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Soher war die bsterreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Sünften bei Muhlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkalbischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie

ce febien, auf ewig barnieber; aber fie lebte wieder auf in Mority von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Siegs gehen auf dem Congresse zu Passau und dem Neichstage zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistelichen Unterdrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland gerriß auf biefem Reichstage zu Auges burg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jett erft gerriß es, weil die Trennung jett erft gesetlich mar. Bis bierber waren bie Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß man, sie als Bruder zu behandeln, nicht als ob man fie dafur anerkannt hatte, sondern weil man bagu genothigt war. Die Augeburgische Confession burfte sich von jetzt an neben den fatholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Rachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward bas Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden gur berrichenben und einzigen zu machen, und die entgegengesetzte ber freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergonnt, bas Land zu verlaffen, wo seine Religion unterdruckt war. Jett zum ersten Dale erfreute fich alfo die Lehre Qutbers einer positiven Sanction, und wenn sie auch in Bayern ober in Desterreich im Staube lag, so fonnte sie sich damit troften, daß sie in Cache fen und in Thuringen throute. Den Regenten war es aber nun boch allein überlassen, welche Religion in ihren Landen gelten, und welche barnieder

liegen follte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage keinen Repräsentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geistlichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderrusslich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Untersthanen (welche es damals schon waren), die freie Religionsübung ausgewirkt; aber auch diese nur durch eine persönliche Bersicherung des römischen Königs Serdinand, der diesen Frieden zu Stande brachte; eine Versicherung, die von dem katholischen Reichstheile widersprochen, und, mit diesem Widerspruche in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzeskfraft erhielt.

Baren es übrigens nur Meinungen gemesen, mas bie Gemuther trennte - wie gleichgultig hatte man biefer Trennung jugesehen! Aber an diefen Meinungen bingen Reichthumer, Burden und Rechte: ein Umftand, ber die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwei Brudern, die das vaterliche Vermogen bis biers ber gemeinschaftlich genoffen, verließ jett einer bas vaterliche Saus, und die Rothwendigkeit trat ein, mit bem babeimbleibenden Bruder abgutheilen. Der Bater batte fur ben Kall ber Trennung nichts bestimmt' weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohlthatigen Stiftungen der Boreltern war ber Reichthum ber Kirche innerhalb eines Jahrtaufends zusammengefloffen, und diese Voreltern gehörten dem Weggehenden eben fo gut an, als dem, der zuruckblieb. Saftete nun bas Erbrecht bloß an dem vaterlichen Saufe, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen

maren an die fatholische Rirche geschehen, weil bamale noch feine andere vorhanden war; an den erftgebornen Bruder, weil er bamale noch der einzige Gobn war. Galt nun in der Rirche ein Recht ber Erfigeburt, wie in abeligen Geschlechtern? Galt die Begun= stigung bes einen Theile, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Ronnten die Lutheraner von dem Genuffe biefer Guter ansgeschloffen fenn, an benen doch ihre Borfahren mitstiften halfen, bloß allein beffwegen ausgeschloffen senn, weil zu ben Zeiten ber Stiftung noch fein Unterschied zwischen Lutheranern und Ratholischen ftatt fand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsachen mit scheinbaren Grunden gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile so schwer fallen, als bem ans bern, fein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen fur bentbare Kalle, und vielleicht geboren geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum Benigsten bann nicht, wenn man bie Forderungen ihrer Stifter auch auf bogmatische Gabe erftrect wie ift es benkbar, eine ewige Schenkung an eine mandelbare Meinung an machen?

Wenn das Necht nicht entscheiden kann, so thut es die Starke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere vertheidigte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien versblieben den Protestanten; aber die Papisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalte, daß kunftig keine mehr weltlich gemacht wurden. Jeder Besitzer

eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reiche unmittelbar unterworfen war, Churfurft, Bischof oder Abt, hat seine Benefizien und Burden verwirkt, sobald er gur protestantischen Rirche abfallt. Sogleich muß er feine Befitungen raumen, und bas Capitel fcbreitet zu einer neuen Bahl, gleich als ware seine Stelle burch einen Todesfall erledigt worden. Un diesem heiligen Anker bes geiftlichen Dorbehalts, ber die gange zeitliche Existenz eines geistlichen Fursten von seinem Glaubens bekenntnisse abhangig machte, ist noch bis beute bie katholische Kirche in Deutschland befestigt - und mas wurde aus ihr werden, wenn diefer Unter gerriffe? Der geiftliche Vorbehalt erlitt einen hartnackigen Widerspruch von Seiten der protestantischen Stande, und obgleich fie ihn guletzt noch in bas Friedensinstrument mit aufnahmen, fo geschah es mit dem ausdrucklichen Beisate, daß beide Parteien fich uber diefen Punkt nicht verglichen hatten. Konnte er fur den protestantischen Theil mehr verbindlich senn, als jene Versicherung Serdinands jum Bortheile ber protestantischen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es fur die katholischen mar? 3mei Streitpunkte blieben alfo in dem Frieden gurud, und an diesen entzundete fich auch der Rriea.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gutern; mit den Recht en und Wurden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichssystem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden — und doch soll das ganze Reichssystem ausschließend einer

einzigen folgen? Alle bieberigen Raifer waren Cobne ber romischen Kirche gewesen, weil die romische Kirche in Deutschland bis jett ohne Rebenbublerin war. 2Bar ce aber bas Berhaltniß mit Rom, was ben Raifer ber Deutschen ausmachte, oder mar es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Raiser reprasentirte? Bu bem gangen Deutschlande gehort aber auch ber proteftantische Theil - und wie repräsentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reihe fatholischer Raifer? - In dem bochsten Reichsgerichte richten die deutschen Stande fich felbft, weil fie felbft die Richter bagu ftellen; daß fie fich felbft richteten, bag eine gleiche Berechtigkeit Allen zu Statten fame, war ber Sinn feiner Stiftung - fann biefer Sinn erfullt werden, wenn nicht beibe Religionen barin figen? Daß zur Zeit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube berrichte, war Bufall, baß fein Stand ben andern auf rechtlichem Wege unterdrücken sollte, war ber mefents liche Zweck dieser Stiftung. Dieser Zweck aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausschließenden Befite ift, den andern zu richten - barf nun ein 3 weck auf: geopfert werden, wenn sich ein Bufall verandert? -Endlich und mit Muhe erfochten die Protestanten ihrer Religion einen Git im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmengahl. - Bur Raiferfrone hat noch fein protestantisches Saupt sich erhoben.

Was man auch von der Gleichheit sagen mag, welche der Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Kirchen einführte, so ging die katholische doch unwidersprechlich als Siegerin davon. Alles, was die

lutherische erhielt, mar - Duldung; Alles, mas bie katholische hingab, opferte sie der Noth und nicht der Gerechtigkeit. Immer war es noch fein Friede gwischen zwei gleichgeachteten Machten, bloß ein Bertrag zwischen bem Berrn und einem unüberwundenen Rebellen! Mus diefem Pringip scheinen alle Proceduren der fatholischen Kirche gegen die protestantische hergestoffen zu fenn und noch berzufließen. Immer noch war es ein Berbrechen, zur protestantischen Kirche abzufallen, weil es mit einem fo schweren Verlufte geahndet wurde, als ber geiftliche Borbehalt uber abtrunnige geiftliche Kurften verhangt. Auch in den folgenden Zeiten fette fich die katholische Kirche lieber aus, Alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub zurückzunehmen, war noch Hoffnung, und immer war es nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Unspruch, ben Protestanten zugestandenes Recht erschütterte Grundpfeiler der katholischen Rirche. Bei dem Relis gionsfrieden felbst fette man diefen Grundfat nicht aus ben Augen. Bas man in diesem Frieden ben Evangelischen Preis gab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrucklich, follte nur bis auf die nadifte allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen wurde, beide Rirchen wieder zu vereinigen. Dann erft, wenn diefer letzte Berfuch miglange, follte ber Religionefriede eine abfolute Gultigkeit haben. Go wenig hoffnung zu diefer Wiedervereinigung ba war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man beffen ungeachtet schon

gewonnen, daß man ben Frieden burch diese Bedingung befchrankte.

Diefer Religionsfriede alfo, der die Flamme bes Burgerfriege auf ewige Zeiten erfticen follte, war im Grunde nur eine temporare Ausfunft, ein Werk ber Roth und ber Bewalt, nicht vom Gefet ber Gerechtigkeit bictirt, nicht die Frucht berichtigter Ibeen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religions: frieden von der letzten Art konnten die Ratholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig fenn will, einen folden vertrugen die Evangelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen die Ratholischen eine uneingeschränkte Billigkeit zu beweisen, unterbruckten fie, wo es in ihrer Macht frand, die Calvinisten, welche freilich eben so wenig eine Duldung in jenem beffern Ginne verdienten, ba fie eben so weit entfernt waren, fie felbst auszuuben. Bu einem Religionefrieden von diefer Natur maren iene Zeiten noch nicht reif, und die Kopfe noch zu trube. Wie konnte ein Theil von dem andern fordern, mas er felbst zu leiften unvermogend mar? Was eine jebe Religionspartei in dem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verdankte fie bem zufälligen Machtvers haltniffe, in welchem beide bei Grundung bes Friedens ju einander geftanden. Was durch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden burch Gewalt; jenes Machtverhaltniß mußte alfo auch fur's Runftige forts bauern, oder der Friede verlor feine Rraft. Mit bem Edwerte in ber Sand, wurden die Grenzen zwischen beiben Rirchen gezeichnet; mit bem Schweite mußten fie bewacht werben - oder wehe ber fruher entwaffneten

Partei! Eine zweifelhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Ruhe, die aus dem Frieden felbst schon hervordrohte!

In dem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille und ein fluchtiges Band ber Gintracht ichien bie getrenuten Glieder wieder in Ginen Reichsforper gu verknupfen, daß auch das Wefuhl fur die gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Zeitlang guruckfam. Aber die Trennung hatte bas innerfte Wefen getroffen, und bie erste Harmonie wieder herzustellen, war vorbei. Go genau ber Kriede bie Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben sehien, so ungleichen Auslegungen blieb er nichts besto weniger unterworfen. Mitten in ihrem hitzigsten Rampfe hatte er den streitenden Parteien Stillstand auferlegt, er hatte ben Feuerbrand gugedeckt, nicht geloscht, und unbefriedigte Unspruche blieben auf beiden Seiten guruck. Die Ratholischen glaubten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halfen fich damit, den Frieben, ben sie jetzt noch nicht zu verletzen wagten, nach ibren Absichten zu erklaren.

Dasselbe måchtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Vesitznehmung von den geistelichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Hånden war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz Niederdeutschland war in kurzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Obers deutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten

Widerstande der Katholischen, die hier das Uebergewicht batten. Jede Partei brudte oder unterbrudte, mo fie Die machtigere mar, die Anhanger ber andern; Die geiftlichen Kurften besonders, als die wehrloseften Glieder bes Reiche, wurden unaufhorlich burch bie Bergroßes rungebegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geangstigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt burch Gewalt abzus wenden, fluchtete fich unter bie Klugel ber Juftig, und bie Spolienklagen gegen protestantische Stande hauften sich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeflagten Theil mit Sentenzen gu verfolgen, aber zu wenig unterftutt, um fie geltend zu maden. Der Friede, welcher ben Standen bes Reichs die vollkommene Religionsfreiheit einraumte, hatte boch einigermaßen auch fur ben Unterthan geforgt, indem er ibm bas Recht ausbedung, bas Land, in welchem seine Religion unterdruckt war, unangefochten zu ver-Aber vor den Gewalthätigkeiten, womit der Landesherr einen gehaßten Unterthanen brucken, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch er den Auswandern= ben den Abzug erschweren, vor den funfilich gelegten Schlingen, worein die Arglift, mit ber Starke verbunden, die Gemuther verstricken kann, konnte der todte Buchstabe diefes Friedens ihn nicht schuten. Der fatholische Unterthan protestantischer Herren flagte laut über Berletzung des Religionsfriedens - ber evangelische noch lauter über die Bedruckungen, welche ihm von feiner katholischen Obrigkeit widerfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht ber Theologen vergiftete jeden Borfall, der an sich unbedeutend mar, und setzte die

Gemuther in Flammen; glucklich genug, wenn sich diese theologische Wuth an dem gemeinschaftlichen Religionss seinde erschöpft hatte, ohne gegen die eigenen Religionss verwandten ihr Gift auszusprißen.

Die Ginigkeit der Protestanten unter fich felbst murde boch endlich bingereicht haben, beide streitenden Parteien in einer gleichen Schwankung zu erhalten, und dadurch ben Frieden zu verlangern; aber, um die Berwirrung vollkommen zu machen, verschwand diese Gintracht bald. Die Lehre, welche Zwingli in Zurich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutsche land an, festen Boden zu gewinnen, und die Protes stanten unter sich selbst zu entzweien, daß sie einander kaum mehr an etwas Underm als dem gemeinschafts lichen Saffe gegen bas Papfithum erkannten. Die Protestanten in diesem Zeitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfzig Sahre vorher ihr Bekenntniß zu Augsburg übergeben hatten, und die Urfache dieser Beranderung ift - in eben diefem Augeburgifchen Bekenntniffe zu suchen. Diefes Bekenntniß setzte dem pros testantischen Glauben eine positive Grenze, che noch ber erwachte Forschungsgeist sich diese Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwissend einen Theil bes Gewinns, den ihnen der Abfall von dem Paufithum versicherte. Gleiche Beschwerde gegen die romische Dierarchie und gegen die Migbrauche in diefer Rirche, eine gleiche Mißbilligung der katholischen Lehrbegriffe wurden hinreichend gewesen fenn, den Bereinigunges punkt fur die protestantische Rirche abzugeben; aber sie fuchten diesen Bereinigungspunkt in einem neuen positiven

Glaubenespfteme, fetten in biefes bas Unterscheibungs: zeichen, ben Borzug, bas Wefen ihrer Rirche, und bezogen auf biefes ben Bertrag, ben fie mit ben Ratholischen schlossen. Bloß als Anhänger ber Confession gingen fie den Religionsfrieden ein; die Confessioneberwandten allein hatten Theil an der Bohlthat Diefes Friedens. Wie also auch ber Erfolg senn mochte, so ftand es gleich schlimm um die Confessionsverwandten. Dem Geifte ber Forschung war eine bleibende Schranke gesetzt, wenn den Vorschriften der Confession ein blinder Gehorfam geleistet wurde; ber Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die festgesetzte Formel entzweite. Bum Ungluck ereignete fich beides, und die schlimmen Folgen von beiden stellten sich ein. Gine Partei hielt standhaft fest an bem erften Bekenntniffe; und wenn sich die Calvinisten bavon entfernten, fo geschah es nur, um sich auf abnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Borwand hatten die Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben können, als diese Uneinigkeit unter sich selbst, kein erfreuenderes Schausspiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechselseitig verfolgten. Wer konnte es nun den Ratholischen zum Berbrechen machen, wenn sie die Dreistigkeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbesserer sich angemaßt hatten, das einzige wahre Religionssystem zu verkündigen? wenn sie von Protestanten selbst die Wassen gegen Protestanten entlehnten? wenn sie sich bei diesem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens sessibiliten, für welchen zum Theil

boch ein ehrwurdiges Alterthum und eine noch ehrwur-Digere Stimmenmehrheit fprach? Aber Die Protestanten kamen bei dieser Trennung auf eine noch ernsthaftere Art in's Gedränge. Auf die Confessioneverwandten allein war der Religionsfriede gestellt, und die Ratholifchen brangen nun auf Erklarung, wen biefe fur ibren Glaubensgenoffen erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewissen zu beschweren; sie fonnten sie nicht davon ausschließen, ohne einen nutlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. So zeigte biese unselige Trennung ben Machinationen ber Jesuiten einen Weg, Mistrauen zwischen beide Parteien zu pflanzen, und die Gintracht ihrer Magregeln ju gerftoren. Durch die doppelte Furcht vor den Ratho: liken und bor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten die Protestanten ben nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Rirche ein durchaus gleiches Recht mit ber romischen zu erfechten. Und allen diesen Berlegenheiten waren fie entgangen, ber Abfall der Reformirten ware fur die gemeine Sache gang unschadlich gewesen, wenn man ben Bereinigungs: punkt allein in der Entfernung von dem Papstthum, nicht in Augsburgischen Confessionen, nicht in Concordienwerken gesucht hatte.

So fehr man aber auch in allem Andern getheilt war, so begriff man doch einstimmig, daß eine Sichersheit, die man bloß der Machtgleichheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der

einen Partei, Die Gegenbemubungen ber anbern unterbielten die Bachsamkeit auf beiden Seiten, und ber Enhalt Des Religionsfriedens war die Lofung eines emigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Theil that, mußte zu Krankung biefes Friedens abzielen; jeber, ben man fich felbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung Diefes Friedens. Nicht alle Bewegungen ber Katholischen batten eine angreifende Absicht, wie ihnen von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Dies les, mas fie thaten, machte ihnen die Gelbftvertheidigung gur Pflicht. Die Protestanten batten auf eine nicht zweideutige Art gezeigt, wozu die Katholischen sich zu verseben hatten, wenn sie bas Ungluck haben follten, der unterliegende Theil zu fenn. Die Lufternheit der Protestanten nach ben geistlichen Gutern ließ fie keine Schonung, ihr Sag feine Großmuth, feine Duldung ermarten.

Aber auch ben Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu ber Redlichkeit der Papisten wenig Verstrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Franksreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändliche Ausflucht katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abscheulichen Grundsaß, daß gegen Ketzer kein Treu und Glaube zu beobachten sen, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürchterlicher Eid konnte aus dem Munde eines Papisten oder Protestanten beruhigen. Wie hatte der

Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilberten, der in Rom selbst feierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in biefem Frieden hingewiesen worden, war unterdeffen in ber Stadt Trident vor fich gegangen; aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die ffreitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu biefer Bereinigung gethan zu baben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu senn. Keierlich waren biese nunmehr von der Kirche verdammt, fur deren Reprafentanten fich das Concilium ausgab. — Ronnte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Waffen erzwungener Vertrag vor dem Bann der Kirche eine binlangliche Sicherheit geben - ein Bertrag, ber fich auf eine Bedingung ftutte, welche ber Schluß bes Conciliums aufzuheben ichien? Un einem Scheine bes Rechts fehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen soust machtig genug fuhlten, ben Religionsfrieden zu verletzen - von jetzt an alfo schutte die Protestanten nichts mehr, als der Respekt vor ihrer Macht.

Mehreres kam dazu, das Mistrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das katholische Deutschland sich lehnte, lag damals mit den Niederlandern in einem heftigen Kriege, der den Kern der spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Wie schnell standen diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheidender Streich sie hier nothwendig machte! Deutschland war damals eine Vorrathskammer des Kriegs für sast alle europäischen Mächte. Der Religionskrieg

batte Colbaten barin angehauft, bie ber Friede auffer Brod fette. Go vielen von einander unabhangigen Kurfien war es leicht, Kriegebeere gusammengubringen, welche fie aledann, sen's aus Gewinnsucht ober aus Parteifucht, an fremde Machte verlieben. Mit beuts schen Truppen befriegte Philipp der Zweite die Nies berlande, und mit deutschen Truppen vertheidigten fie fich. Eine jede folche Truppenwerbung in Deutschland schreckte immer eine von beiden Religionsparteien auf; fie konnte ju ihrer Unterdruckung abzielen. Gin herummandernder Befandter, ein außerordentlicher papstlicher Legat, eine Busammenkunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte bem einen ober bem andern Theile Berberben bereiten. Go ftand Deutschland gegen ein balbes Sahrhundert, die Sand an dem Schwerte; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Serdinand der Erste, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian der Zweite, hielten in dieser bedenklichen Spoche die Zügel des Reichs. Mit einem Herzen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroischen Geduld hatte Serdinand den Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt, und an den undankbaren Versuch, beide Kirchen auf dem Concilium zu Trident zu vereinigen, eine vergebliche Mühe versschwendet. Von seinem Nessen, dem spanischen Philipp, im Stiche gelassen, zugleich in Siedenbürgen und Ungarn von den siegereichen Wassen der Türken bedrängt, wie hätte sich dieser Kaiser sollen in den Sinn kommen lassen, den Religionsfrieden zu verletzen, und sein eigenes mühevolles Werk zu vernichten? Der große Auswand

bes immer fich erneuernden Turkenfriegs fonnte von ben Sparfamen Beitragen seiner erschopften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also ben Beisfand des Reichs, und der Religionsfriede allein hielt bas getheilte Reich noch in Ginem Rorper gufammen. Das bkonomische Bedurfniß machte ihm die Protestanten nicht weniger nothig, als die Katholischen und legte ihm also auf, beide Theile mit gleicher Gerechtiakeit zu behandeln, welches bei so sehr widerstreitenden Korderungen ein wahres Riesenwerk mar. Auch fehlte viel, daß der Erfolg feinen Bunschen entsprochen batte: feine Nachgiebigkeit gegen die Protestanten batte blok bagu gebient, seinen Enkeln ben Rrieg aufzuheben, ber fein sterbendes Auge verschonte. Nicht viel glucklicher war sein Sohn Maximilian, den vielleicht nur ber 3mang ber Umftande hinderte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um die neue Religion auf ben Raiserthron zu erheben. Den Bater hatte die Rothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwendigkeit und die Billigkeit diktirten fie feinem Sohne. Der Enkel bufte ce theuer, daß er weder die Billigkeit horte, noch der Nothwendigkeit gehorchte.

Sechs Sohne hinterließ Maximilian, aber nur der alteste von diesen, Erzherzog Andolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgefunden. Wenige Nebenlander gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stevermark, ihr Dheim, sortsührte, boch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft

vereinigt. Diese lander also ausgenommen, versammelte fich nunmehr die ganze ausehnliche Macht des hauses Defferreich in einer einzigen hand, aber zum Ungluck in einer schwachen.

Rudolph der Zweite war nicht ohne Tugenden, die ibm die Liebe der Menschen batten erwerben musfen, wenn ihm bas Loos eines Privatmannes gefallen mare. Sein Charafter war mild, er liebte ben Frieden, und den Biffenschaften - besonders der Aftronomie, Raturlebre, Chemie und bem Studium ber Untiquitas ten - ergab er fich mit einem leidenschaftlichen Sange, ber ibn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage ber Dinge die angestrengteste Aufmerksamkeit beischte, und feine erschöpften Kinangen die hochfte Sparfamkeit nothig machten, von Regierungegeschäften zuruckzug, und zu einer bochft schadlichen Berschwendung reizte. Sein Geschmack an der Sternkunft verirrte fich in aftrologische Traumereien, benen sich ein melancholisches und furchtsames Gemuth, wie das seinige war, so leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien zugebrachte Jugend bffnete fein Dhr ben schlimmen Rathichlagen ber Jesuiten und den Eingebungen des spanischen Sofes, die ihn gulett unumschränkt beherrschten. Bon Liebha= bereien angezogen, die seines großen Poftens fo wenig murdig waren, und von lacherlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach spanischer Sitte vor feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Untifen, in seinem Laboratorium, in seinem Marstalle zu verbergen, während daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande Des deutschen Staatsforvers aufloste, und

bie Klamme ber Emporung schon anfing, an bie Stufen seines Throns zu schlagen. Der Zugang zu ihm mar Sebem, ohne Ausnahme, versperrt, unausgefertigt lagen die bringenoften Geschäfte; die Aussicht auf die reiche spanische Erbschaft verschwand, weil er unschluffig blich, ber Infantin Isabella seine Sand zu geben; dem Reiche drohte die furchterlichste Unarchie, weil er, obaleich felbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen war, einen romischen Ronig erwählen zu laffen. Die ofterreichischen Landstande fagten ihm ben Gehorfam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen fich feiner Sobeit, und Bohmen faumte nicht lange, Diefem Beispiele gu folgen. Die Nachkommenschaft des so gefürchteten Karls des Sunften schwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Besitzungen an die Turken, ben andern an die Protestanten zu verlieren, und unter einem furchtbaren Kurstenbunde, ben ein großer Monarch in Europa gegen sie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In bem Innern Deutschlands geschah, was von jeher gesches ben war, wenn es dem Throne an einem Raiser, oder bem Raifer an einem Raifersinne fehlte. Gefrankt ober im Stiche gelaffen von dem Reichsoberhaupte, helfen bie Stande fich felbft, und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Autoritat des Raisers ersetzen. Deutschland theilt sich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenüberstehen; Rudolph, ein verachteter Gegner ber einen und ein ohnmachtiger Beschützer ber andern, sicht mußig und überfluffig zwischen beiden, gleich unfabig, die erfte zu zerftreuen und uber die andre zu berrichen. Bas hatte auch bas beutsche Reich von einem Furften erwarten sollen, ber nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erbländer gegen einen innerlichen Feind zu behaupten? Den gänzlichen Ruin des österreichischen Geschlechts aufzuhalten, tritt sein eigenes Haus gegen ihn zusammen, und eine mächtige Faction wirft sich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Kaiserthron, und der Tod reißt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese letzte Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genins war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeidige Alugheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkte hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mustischen Dunkelheit hätte Rudolph, wie so viele Andere seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürsniß der Tugenden, die ihm sehlten, riß seine Unsähigkeit an's Licht. Deutschlands Lage sorderte einen Kaiser, der durch eigene Hülssmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, besanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Berlegenheit setzte.

Die bsterreichischen Prinzen waren zwar katholische Fürsten, und noch dazu Stützen des Papsithums: aber es sehlte viel, daß ihre Länder katholische Länder gewesen wären. Auch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und, begünstigt von Serdinands Bedrängnissen und Maximilians Güte,

batten fie fich mit schnellem Glucke in benfelben verbreitet. Die ofterreichischen ganber zeigten im Rleinen, was Deutschland im Großen war. Der größere Theil bes Herrens und Ritterstandes war evangelisch, und in ben Stadten hatten die Protestanten bei weitem bas Uebergewicht errungen. Nachbem es ihnen geglückt war, Ginige aus ihrem Mittel in die Landschaft zu bringen, fo wurde unvermerkt eine landschaftliche Stelle nach ber andern, ein Collegium nach dem andern, mit Protestanten besetzt und die Ratholiken daraus verdrängt. Gegen den zahlreichen Berren- und Ritterstand und die Abgeordneten der Stadte war die Stimme weniger Pralaten zu schwach, welche bas ungezogene Gespotte und die frankende Berachtung der Uebrigen noch vollends von dem Landtage verscheuchte. So war unvermerkt ber gange bsterreichische Landtag protestantisch, und die Reformation that von jest an die schnellsten Schritte zu einer öffentlichen Existenz. Bon ben Landstånden war der Regent abhangig, weil fie es waren, die ihm bie Steuern abschlagen und bewilligen fonnten. Sie benutzten die Geldbedurfnisse, in denen sich Serdinand und fein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach ber andern von diesen Fursten zu erpressen. Herren = und Ritterstande gestattete endlich Maximilian die freie Ausubung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlöffern. Der unbescheidene Schwarmereifer ber evangelischen Prediger überschritt Dieses von der Weisheit gesteckte Biel. Dem ausdrucks lichen Berbot zuwider ließen sich mehrere derselben in ben Landstädten und selbst zu Wien bffentlich boren,

und das Bolk brangte sich schaarenweise zu biesem neuen Evangelium, deffen beste Burze Anzüglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und der Haß beider, einander so nahe stehenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Eisers vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Sauses Desterreich war Ungarn nebft Siebenburgen bie unficherfte und am schwersten zu behauptende Besitzung. Die Unmöglichkeit, diese beiden Lander gegen die nabe und überlegene Macht der Turken zu behaupten, hatte schon Serdinanden zu dem unruhmlichen Schritte vermocht, der Pforte durch einen jahrlichen Tribut die oberfte Sobeit über Siebenburgen einzugestehen - ein schadliches Bekenntniß der Dhumacht und eine noch gefährlichere Unreizung fur den unruhigen Abel, wenn er Urfache zu haben glaubte, fich über seinen Berrn zu beschweren. Die Ungarn hatten sich dem Sause Desterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten troßig alle ftåndischen Rechte, welche von diefer Wahlfreiheit ungertrennlich find. Die nahe Nachbarschaft des turkischen Reichs und die Leich= tigkeit, ungestraft ihren herrn zu wechseln, bestärkte bie Magnaten noch mehr in diefem Trotte; unzufrieden mit der öfterreichischen Regierung, warfen fie fich ben Demanen in die Urme; unbefriedigt von biefen, febrten fie unter deutsche Hoheit zurud. Der oftere und rasche Uebergang von einer Herrschaft zur andern hatte fich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und ottomanischer Sobeit schwebte,

schwanfte auch ihr Ginn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglucklicher beibe Lander fich fuhlten, gu Provingen einer auswärtigen Monarchie berabgefest zu fenn, besto unuberwindlicher mar ihr Bestreben, einem herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und fo wurde es einem unternehmenden Ebelmanne nicht ichmer. ihre Suldigung zu erhalten. Boll Bereitwilligkeit reichte ber nachste turfifche Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Rrone; eben fo bereitwillig bestätigte man in Defterreich einem andern den Befitz der Provingen, die er ber Pforte entriffen batte, zufrieden, auch nur einen Schatten von Soheit gerettet und eine Bormauer gegen die Turfen badurch gewonnen zu haben. Mehrere solcher Magnaten, Bathori, Boschkai, Ragoczi, Bethlen, standen auf diese Urt nach einander in Siebenburgen und Ungarn ale ginebare Ronige auf, welche fich burch feine andere Staatsfunft erhielten, als diefe: fich an den Feind anzuschließen, um ihrem herrn befto furchtbarer zu fenn.

Serdinand, Maximilian und Rudolph, alle drei Beherrscher von Siebenburgen und Ungarn, erschöpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiden gegen die Ueberschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Verheerende Kriege wechselten auf diesem Voden mit kurzen Waffenstillständen ab, die nicht viel besser waren. Verwüstet lag weit und breit das Land, und der gemißhandelte Unterthan sührte gleich große Veschwerden über seinen Feind und seinen Veschüßer. Auch in diese Länder war die Reformation eingedrungen, wo sie unter dem Schuse der ständischen

Freiheit, unter ber Decke bes Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch diese tastete man jetzt unvorssichtig an, und der politische Faktionsgeist wurde gefährlicher durch religibse Schwärmerei. Der siedens bürgische und ungarische Adel erhebt, von einem kühnen Rebellen, Boschkai, angeführt, die Fahne der Emphrung. Die Aufrührer in Ungarn sind im Begriffe, mit den misvergnügten Protestanten in Desterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in Einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang des Papstthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Langst Schon batten die Erzberzoge von Desterreich, bes Raifers Bruder, bem Berderben ihres Saufes mit fillem Unwillen zugesehen; diefer lette Borfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rudolphs vermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabsburgs finkendem Saufe fich zur Stute anzubieten. In jugendlichen Jahren, und von einer falschen Ruhmbegierde ubereilt, hatte diefer Pring, bem Intereffe feines Saufes gumi= ber, ben Einladungen einiger niederlandischen Rebellen Gebor gegeben, welche ihn in ihr Baterland riefen, um die Freiheiten der Nation gegen seinen eigenen Anverwandten, Philipp den Zweiten, zu vertheidigen. Matthias, ber in ber Stimme einer einzelnen Kaktion bie Stimme bes gangen niederlandischen Bolfs gu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in ben Niederlanden. Aber der Erfolg entsprach eben fo mes nig ben Wunschen ber Brabanter, als seinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er sich aus einer unweisen Unternehmung. Desto ehrenvoller war seine zweite Erscheinung in der politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an ben Raifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzbergoge, feine Bruder und Bettern, nach Pregburg, und pflog Rath mit ihnen über des Saufes wachsende Gefahr. Ginstimmig übertragen die Bruder ihm, als bem Meltesten, Die Bertheidigung ihres Erbtheils, bas ein blodfinniger Bruder vermahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in die Sand biefes Weltesten, und bekleiden ihn mit souverainer Bollmacht, über das gemeine Beste nach Ginsicht zu verfügen. Alsobald eröffnet Matthias Unterhandlungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichkeit gelingt es, ben Ueberreft Ungarns burch einen Frieden mit den Turken, und durch einen Bertrag mit ben Rebellen Desterreichs Unspruche auf die verlorenen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, eben so eifersuchtig auf seine landesberrliche Gewalt, als nachläffig, sie zu behaupten, balt mit ber Bestätigung bieses Friedens guruck, ben er als einen ftrafbaren Gingriff in feine Sobeit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Berftandniffes mit dem Teinde und verratherischer Absichten auf die ungarische Krone.

Die Geschäftigkeit des Matthias war nichts weniger als frei von eigennützigen Entwurfen gewesen; aber das Betragen des Kaisers beschleunigte die Ausführung dieser Entwurfe. Der Zuneigung der Ungarn, denen er fürzlich den Frieden geschenkt hatte, durch Dankbarkeit, burch seine Unterhandler ber Ergebenheit des Abels versichert, und in Defterreich felbst eines zahlreichen Anbange gewiß, magt er ce nun, mit feinen Absichten lauter bervorzutreten und die Waffen in der Sand mit bem Raifer zu rechten. Die Protestanten in Desterreich und Mahren, lange ichon jum Aufstande bereit, und jett von dem Erzberzoge durch die versprochene Relis gionefreiheit gewonnen, nehmen laut und offentlich feine Partei, und ihre langst gedrohte Berbindung mit ben rebellischen Ungarn fommt wirklich zu Stande. Gine furchtbare Berschworung hat sich auf Einmal gegen ben Raiser gebildet. Bu spat entschließt er sich, ben begangenen Rebler zu verbeffern; umfonst versucht er, Diesen verderblichen Bund aufzulosen. Schon hat Alles tie Waffen in der Sand; Ungarn, Desterreich und Mahren haben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Bohmen ift, um dort den Raifer in feiner Burg aufzusuchen und die Nerven feiner Macht zu zerschneiben.

Das Königreich Böhmen war fur Desterreich eine nicht viel ruhigere Besistung als Ungarn, nur mit dem Unterschiede, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionökriege ausgebrochen, in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen Kriegs. Die Sekte, welcher Johann Zuß die Entstehung gegeben, lebte seitdem noch fort in Böhmen, einig mit der römischen Kirche in Ceremonie und Lehre, den einzigen Artikel des

Albendmahle ausgenommen, welches der huffite in beiden Gestalten genoß. Dieses Vorrecht hatte die Basel'sche Rirchenversammlung in einem eigenen Bertrage (ben bohmischen Compactaten) Buffens Unhangern zugestanben, und wiewohl ihm nachher von den Papften widersprochen murde, so fuhren sie dennoch fort, es unter bem Schutze der Gesetze zu genießen. Da der Gebrauch bes Relche bas einzige erhebliche Unterscheidungszeichen biefer Sette ausmachte, so bezeichnete man sie mit bem Namen ber Utragniften (ber in beiderlei Geffalt Communicirenden), und fie gefielen fich in diesem Namen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg sich auch die weit strengere Sekte der bohmischen und mahrischen Bruder, welche in weit bedeutendern Punkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den deutschen Protestanten febr viel Mehnliches hatten. Bei beiden machten die deutschen sowohl als die schweizerischen Religioneneuerungen ein schnelles Gluck, und ber Rame ber Utraguisten, womit sie ihre veranderten Grundsate noch immer zu bedecken wußten, schützte sie vor der Berfolauna.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren machtigen Anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setzten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Consession auf, in welcher sowohl Lutheraner als

Reformirte ibre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquistischen Kirche auf diese neue Consession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch bei ihren katholischen Mitständen, und sie mußten sich mit einem bloßen Worte der Berssicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer vollkommenen Duldung auch in ihrer neuen Geftalt; unter feinem Rachfolger anderte fich die Scene. Ein faiserliches Edift erschien, welches den sogenannten bohmischen Brudern die Religionefreiheit absprach. Die bobmischen Bruder unterschieden sich in nichts von ben übrigen Utraquiften; bas Urtheil ihrer Berbammung mußte baber alle bohmischen Confessionsverwandten auf gleiche Urt treffen. Alle setzten sich bestwegen bem faiserlichen Mandate auf bem Landtage entgegen, aber ohne es umfloßen zu konnen. Der Kaifer und bie fatholischen Stande ftutten sich an die Compactaten und auf das bohmische Landrecht, worin sich freilich jum Bortheile einer Religion noch nichts fand, bie damals die Stimme ber Nation noch nicht fur fich batte. Aber wie viel batte fich seitdem verandert! 2Bas damals bloß eine unbedeutende Gefte war, war jett berrichende Kirche geworden - und war es nun etwas anders, als Schifane, die Grengen einer neu aufgetommenen Religion burch alte Bertrage bestimmen gu wollen? Die bohmischen Protestanten beriefen sich auf die mundliche Versicherung Maximilians und auf die Religionefreiheit der Deutschen, denen fie in keinem Stucke nachgesett seyn wollten. Umsonft, sie wurden abgewiesen.

So standen die Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits herr von Ungarn, Desterreich und Mabren, bei Rollin erschien, auch die bohmischen Landstände gegen den Raifer zu empbren. Des Letztern Berlegenbeit stieg auf's Sochste. Bon allen seinen übrigen Erbstaaten verlassen, fette er feine lette hoffnung auf die bohmischen Stande, von benen vorauszusehen mar, baß fie feine Roth, ju Durchsetzung ihrer Forderungen, mißbrauchen wurden. Dach langen Jahren erschien er zu Prag wieder öffentlich auf dem Landtage, und um auch dem Volke zu zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Kensterladen auf dem Sofgange geoffnet werden, den er paffirte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gekommen war. Was er befurchtet hatte, geschah. Die Stande, welche ihre Wichtigkeit fuhlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte verfteben, bis man ihnen über ihre standischen Privilegien und Die Religionsfreiheit vollkommene Sicherheit geleiftet hatte. Es war vergeblich, sich jett noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen; des Raifers Schickfal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Rothwendigkeit fugen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; Die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nachsten Landtage zu berichtigen.

Nun ergriffen die Bohmen die Waffen zu seiner Vertheidigung, und ein blutiger Burgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüdern entzünden. Aber Rudolph, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser sklavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete

diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzoge, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer formlichen Entsagungsakte überließ er demsselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Destersreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem böhmischen Throne.

Theuer genug hatte fich ber Raifer aus diefem Bebrangniffe gezogen, um fich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten ber Bobmen waren auf den nachften Landtag verwiesen worden; Diefer Landtag erschien 1609. Gie forderten Dieselbe freie Religionsubung, wie unter bem vorigen Raifer, ein eigenes Confistorium, die Ginraumung ber Prager Afademie, und die Erlaubnif, Defenforen oder Freiheitsbeschützer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der erften Antwort; benn der katholische Theil hatte alle Entichließungen bes furchtsamen Raifers gefeffelt. Go oft und in fo brobender Sprache auch die Stånde ibre Borftellungen erneuerten, Rudolph beharrte auf ber erften Erflarung, nichts uber die alten Bertrage zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und die Stande, aufgebracht über ben Raifer, verabredeten unter fich eine eigenmachtige Busammenkunft zu Prag, um sich felbst zu belfen.

In greßer Anzahl erschienen sie zu Prag. Des kaiserlichen Berbots ungeachtet, gingen die Berathsschlagungen vor sich, und fast unter den Augen des Kaisers. Die Nachgiebigkeit, die er ansing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Trotz; in der Hauptsache blieb er

unbeweglich. Sie erfullten ihre Drohungen und faßten ernstlich den Entschluß, die freie Ausubung ihrer Religion an allen Orten von felbst anzustellen und ben Raifer fo lange in feinen Bedurfniffen zu verlaffen, bis er biefe Berfugung beftatigt hatte. Sie gingen weiter und gaben fich felbst die Defensoren, die ber Raifer ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stande wurden ernannt; man beschloff, auf das Schleunigste eine militarische Macht zu errichten, wobei ber Bauptbeforderer diefes Aufstandes, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich den Kaiser zum Nachgeben, wozu jett fogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die auf's Meußerste gebrachten Stande sich endlich gar bem Konige von Ungarn in die Arme werfen mochten, uns terzeichnete er ben merkwurdigen Daje ftatebrief ber Bohmen, durch welchen sie unter den Rachfolgern dieses Raisers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die böhmische Confession, welche die Stånde dem Raiser Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbriese vollkommen gleiche Nechte mit der kastholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer fortsuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein eignes Consistorium zusgestanden, welches von dem erzbischösslichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Brieses in Städten, Dörfern und Märkten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Zahl noch neue erbauen lassen wollten, so soll dieses dem Herren sund Ritterstande

und allen Stadten unverboten sein. Diese letzte Stelle im Majestatebriefe ift ce, über welche sich nachher ber ungludtliche Streit entspann, ber Europa in Flammen setzte.

Der Majefiatebrief machte bas protestantische Bobmen zu einer Urt von Republik. Die Stande batten Die Macht kennen lernen, Die fie burch Standhaftigkeit, Gintracht und Sarmonie in ihren Magregeln gewannen. Dem Raifer blieb nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesberrlichen Gewalt; in der Person ber foges nannten Freiheitsbeschüßer murbe bem Beifte bes Mufrubre eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Bohmens Beispiel und Gluck mar ein versührerischer Wink fur bie übrigen Erbstaaten Defterreiche, und alle schickten fich an, abuliche Privilegien auf einem abulichen Wege ju erpreffen. Der Beift ber Freiheit burchlief eine Proving nach ber andern! und ba ce vorzuglich die Uneinig= feit zwischen ben bstreichischen Prinzen mar, mas bie Protestanten fo glucklich zu benuten gewußt hatten, fo eilte man, ben Raifer mit bem Ronige von Ungarn gu versöhnen.

Aber diese Berschnung konnte nimmermehr aufrichtig seyn. Die Beleidigung war zu schwer, um vergesten zu werden, und Audelph suhr sort, einen unaustlöschlichen Haß gegen Matthias in seinem Herzen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das böhmische Scepter in eine so verhaßte Hand kommen sollte; und die Aussicht war nicht viel tröstlicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Serdinand,

Erzberzog von Gratz, bas haupt ber Familie, ben er eben fo wenig liebte. Diefen sowohl, als den Matthias, von ber bobmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf den Entwurf, Serdinands Bruder, dem Erge berzoge Leopold, Bischof von Passau, der ihm unter allen seinen Manaten ber liebste und ber verdienteste um feine Verson mar, diese Erbschaft zuzuwenden. Die Begriffe der Bohmen von der Wablfreiheit ihres Konigreichs und ihre Neigung zu Leopolds Verson, schienen biesen Entwurf zu begunftigen, bei welchem Rudolph mehr seine Parteilichkeit und Rachgier, als das Beste feines Saufes zu Rathe gezogen batte. Aber um biefes Projekt durchzusetzen, bedurfte es einer militarischen Macht, welche Rudolph auch wirklich im Bisthum Paffau zusammenzog. Die Bestimmung biefes Corps wußte Niemand; aber ein unberfehener Ginfall, ben ce, aus Abgang des Goldes und ohne Biffen des Raifers, in Bohmen that, und die Ausschweifungen, die es ba verübte, brachte dieses gange Konigreich in Aufruhr gegen den Raifer. Umfonft verficherte diefer die bohmischen Stande von seiner Unschuld; fie glaubten ihm nicht; umsonst versuchte er ben eigenmachtigen Gewaltthatigkeiten feiner Goldaten Einhalt zu thun; fie borten ihn nicht. In der Voraussetzung, daß es auf Bernichs tung des Majestatsbriefes abgesehen sen, bewaffneten bie Freiheitsbeschützer bas gange protestantische Bohmen, und Matthias wurde in's Land gerufen. Nach Berjagung seiner Paffauischen Truppen blieb ber Raifer, entbloßt von aller Sulfe, zu Prag, wo man ihn, gleich einem Gefangenen, in seinem eigenen Schloffe bewachte und alle seine Rathe von ihm entsernte. Matthias war unterdessen unter allgemeinem Frohlocken in Prag eingezogen, wo Rudolph kurz nachher kleinmuthig genug war, ihn als König von Böhmen anzuerkennen. So hart strafte diesen Kaiser das Schicksal, daß er seinem Feinde noch lebend einen Thron überlassen mußte, den er ihm nach seinem Tode nicht gegönnt hatte. Seine Demuthigung zu vollenden, nöthigte man ihn, seine Unterthanen in Böhmen, Schlessen und der Lausis durch eine eigenhändige Entsagungsakte aller ihrer Pflichten zu entlassen; und er that dieses mit zerrissener Seele. Alles, auch die er sich am meisten verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlassen. Alls die Unterzeichnung geschehen war, warf er den Hut zur Erde und zerbis die Feder, die ihm einen so schimpflichen Dienst geleistet hatte.

Indem Rudolph eines seiner Erbländer nach dem andern verlor, wurde die Kaiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet. Jede der Meligionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt war, suhr in ihrem Bestresben fort, sich auf Unkosten der andern zu verbessern, oder gegen ihre Angriffe zu verwahren. Je schwächer die Hand war, welche das Scepter des Neichs hielt, und je mehr sich Protestanten und Katholiken sich selbst überlassen sührten, desto mehr mußte ihre Aussenschlasser gespannt werden, desto mehr das gegenseitige Mißtrauen wachsen. Es war genug, daß der Kaiser durch Jesuiten regiert und durch spanische Rathschläge geleitet wurde, um den Protestanten Ursache zur Furcht und einen Borwand zu Feindsseligkeiten zu geben. Der unbesonnene Eiser der Jesuiten,

welche in Schriften und auf ber Rangel die Gultigfeit des Meligionsfriedens zweifelhaft machten, schurte ihr Migtrauen immer mehr, und ließ fie in jedem gleichgultigen Schritte ber Ratholischen gefährliche Zwecke vermuthen. Alles, was in den kaiserlichen Erblanden zu Ginschränkung ber evangelischen Religion unternom= men wurde, machte die Aufmerkfamkeit des gangen protestantischen Deutschlands rege; und eben dieser mach tige Ruckhalt, ben die evangelischen Unterthanen Defterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland fanden oder zu finden erwarteten, hatte einen großen Untheil an ihrem Troße und an dem schnellen Glucke des Matthias. Man glaubte in dem Reiche. baß man ben långern Genuß bes Religionefriedens nur ben Berlegenheiten zu banken hatte, worein ben Raifer Die innerlichen Unruhen in feinen Landern verfetten, und eben barum eilte man nicht, ihn aus diesen Berlegenheiten zu reißen.

Fast alle Angelegenheiten des Neichstags blieben ents weder ans Saumseligkeit des Kaisers, oder durch die Schuld der protestantischen Reichsstände liegen, welche es sich zum Gesetze gemacht hatten, nicht eher zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Neichs etwas beizustragen, dis ihre Beschwerden gehoben wären. Diese Beschwerden wurden vorzüglich über das schlechte Regisment des Kaisers, über Kränkung des Religionsfriedens, und über die neuen Anmaßungen des Reich shofraths geführt, welcher unter diese Regierung angefangen hatte, zum Nachtheile des Kammergerichts seine Gerichtsbarskeit zu erweitern. Sonst hatten die Kaiser in unwichtigen

Källen fur fich allein, in wichtigen mit Zuziehung ber Rurften, alle Rechtshandel zwischen ben Standen, Die bas Kauftrecht nicht ohne fie ausmachte, in bochfter Infian; entschieden, ober burch faiferliche Richter, Die ibrem Soflager folgten, entscheiden laffen. Diefes obrigfeitliche Umt batten fie am Ende des funfzehnten Sahr= bunderts einem regelmäßigen, fortdauernden und ftebenben Tribunale, bem Rammergerichte gu Speier, übertragen, ju welchem bie Stande bes Reiche, um nicht durch die Willführ des Raifers unterdrückt zu werben, fich vorbehielten, die Beifiger zu ftellen, auch die Ausspruche bes Gerichts burch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch ben Religionsfrieden mar bieses Recht der Stande, das Prasentationes und Bisitationes Recht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, so baß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtshandeln sprachen, und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem hochsten Reichsgerichte Statt fand.

Aber die Feinde der Reformation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, fanden bald einen Ausweg, den Rutzen dieser Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Raisers, der Reichshofrath in Wien, aufänglich zu nichts Anderm bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner undez zweiselten personlichen Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu gehen — ein Tribunal, dessen Mitzglieder, von dem Kaiser allein willkührlich ausgestellt und von ihm allein besoldet, den Vortheil ihres Herrn

ju ihrem hochsten Gefete, und bas Befte ber fatholis schen Religion, zu welcher sie sich bekannten, zu ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - die bochfte Juflig uber die Reichsftande ausübte. Bor den Reichshofrath murden nunmehr viele Rechtshandel zwischen Stånden ungleicher Meligion gezogen, uber welche zu sprechen nur dem Rammergericht gebührte, und vor Entstehung beffelben bem Fürstenrathe gebührt hatte. Rein Bunder, wenn die Ausspruche dieses Gerichtehofs ihren Ursprung verriethen, wenn von katholischen Richtern und von Rreaturen des Raifers dem Intereffe der fatholischen Religion und des Raisers die Gerechtigkeit aufgeopfert wurde. Dbgleich alle Reichsstände Deutschlands Urfache zu haben schienen, einem so gefährlichen Mißbrauche in Zeiten zu begegnen, so stellten sich boch bloß allein die Protestanten, welche er am empfindliche sten bruckte, und unter biesen nicht einmal alle, als Bertheidiger der deutschen Freiheit auf, die ein so wills fuhrliches Institut an ihrer heiligsten Stelle, an ber Gerechtigkeitepflege, verlette. In der That wurde Deutschland gar wenig Urfache gehabt haben, sich zu Abschaffung des Faustrechts und Ginsetzung des Rams mergerichts Gluck zu wunschen, wenn neben dem letztern noch eine willkuhrliche kaiferliche Gerichtsbarkeit Statt finden durfte. Die deutschen Reichostande wurden sich gegen jene Zeiten ber Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn das Rammergericht, wo sie zugleich mit bem Raiser zu Gerichte faßen, fur welches sie boch bas chemalige Kurstenrecht aufgegeben hatten, aufhoren sollte, eine nothwendige Instanz zu senn. Aber in den Ropfen

vereinigt. Den Namen Kaifer, einem Bermächtniffe vereinigt. Den Namen Kaifer, einem Bermächtniffe bes bespotischen Roms, klebte damals noch ein Begriff von Machtvollkommenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächerlichsten Absticht machte, aber nichts desto weniger von den Juristen in Schutz genommen, von den Beforderern des Despotismus verbreitet und von den Schwachen geglaubt wurde.

Un diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Meihe von befondern Borfallen an, welche bie Besorglichkeit ber Protestanten guletzt bis zu bem bochsten Mißtrauen spannten. Während ber spanischen Religioneverfolgungen in den Niederlanden hatten fich einige protestantische Familien in die katholische Reicheftadt Maden gefluchtet, wo fie fich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Unhang vermehrten. Dachdem cs ihnen burch Lift gelungen war, einige ihres Glaubens in ben Staatsrath zu bringen, fo forberten fie eine eigene Rirche und einen offentlichen Gottesbienft, welchen sie sich, da sie eine abschlägige Antwort erhiel= ten, nebst bem gangen Stadtregimente, auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Eine fo ansehnliche Stadt in protestantischen Banden zu sehen, war ein harter Schlag fur ben Raifer und die gange katholische Partei. Nachdem alle faiferlichen Ermahnungen und Befehle zu Wiederherstellung des vorigen Buftandes fruchtlos geblieben, erklarte ein Schlug bes Reichshof raths die Stadt in die Reichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen murbe,

Von großerer Bedeutung waren zwei andere Bersuche ber Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Churfurft Gebhard zu Roln, geborner Truchfeß von Waldburg, empfand fur die junge Brafin Mannsfeld, Canoniffin zu Gerresheim, eine beftige Liebe, die nicht unerwidert blieb. Da die Augen von gang Deutschland auf diefes Berftandniß gerichtet maren, fo forberten die Bruder ber Grafin, zwei eifrige Calviniften, Genugthung fur die beleidigte Ehre ihres Saufes, Die, fo lange ber Churfurft ein fatholischer Bischof blieb, burch feine Beirath gerettet werden konnte. Sie brohten dem Churfurften, in seinem und ihrer Schwester Blute diese Schande zu tilgen, wenn er nicht sogleich allem Umgange mit der Gräfin entsagte, oder ihre Ehre vor dem Altare wiederherstellte. Der Churfurft, gleichgultig gegen alle Folgen Diefes Schrittes, borte nichts, als die Stimme ber Liebe. Sen es, daß er der reformirten Religion überhaupt schon geneigt mar, ober bag bie Reize feiner Geliebten allein dieses Bunder wirften - er schwur den fatholischen Glauben ab und fuhrte die schone Manes jum Alltare.

Der Fall war von der höchsten Bedenklichkeit. Nach dem Buchstaben des geistlichen Borbehalts hatte der Chursurst durch diese Apostasie alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es den Katholisen bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geistlichen Borbehalt durchzusehen, so war es bei Chursurstensthumern wichtig. Auf der andern Seite war die Scheisdung von der höchsten Gewalt ein so harter Schritt,

und um fo barter fur einen fo gartlichen Gemahl, ber ben Werth feines Bergens und feiner Sand burch bas Gefchenk eines Fürstenthums fo gern zu erhoben gewünscht batte. Der geiftliche Borbehalt war obnehin ein bestrittener Artifel bes Angeburger Friedens, und bem gangen protestantischen Deutschland schien es von außerster Wichtigkeit zu fenn, bem fatholischen Theile biese vierte Chur zu entreißen. Das Beispiel selbst mar schon in mehrern geistlichen Stiftern Niederdeutschlands gegeben und gludlich burchgesett worden. Mehrere Domcapis tularen aus Roln maren bereits Protestanten und auf bes Churfurften Ceite; in ber Stadt felbft war ibm ein gablreicher protestantischer Unbang gewiß. Alle biefe Grunde, benen bas Bureben feiner Freunde und Bermandten und die Bersprechungen vieler deutschen Sofe noch mehr Starke gaben, brachten ben Churfurften ju bem Entschluffe, auch bei veranderter Religion fein Ergftift beigubehalten.

Alber bald genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landsständen und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Rom, der ihn als einen Apostaten verfluchte und aller seiner sowohl geistlichen, als weltzlichen Würden entsetze, bewaffnete gegen ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Churfürst sammelte eine militärische Macht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu

versichern, eilten sie zu einer neuen Churfürstenwahl, welche für den Bischof von Lüttich, einen banerischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein burgerlicher Krieg fing jetzt an, ber, bei bem großen Untheile, ben beide Religionsparteien in Deutsche land an biefem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflosung des Reichsfriedens endigen konnte. Um meiften emporte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen durfen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten feiner Reichswurden zu entfleiden. Roch in den golbenen Zeiten ihrer geistlichen Berrschaft war ben Papsten bieses Recht widersprochen worden; wie vielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile aanglich gesturgt war und bei bem andern auf sehr schwachen Pfeilern ruhte! Alle protestantischen Sofe Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrucklich bei bem Raiser an; Beinrich der Vierte von Frankreich, bamals noch Konig von Navarra, ließ keinen Weg ber Unterhandlung unversucht, den deutschen Kursten bie Sandhabung ihrer Rechte fraftig zu empfehlen. Der Kall war entscheidend fur Deutschlands Freiheit. Dier protestantische Stimmen gegen brei fatholische im Churfurstenrathe mußten bas Uebergewicht ber Macht auf protestantische Seite neigen und bem bfterreichischen Saufe den Weg zum Raiferthrone auf ewig versperren.

Aber Churfurst Gebhard hatte die reformirte und nicht die lutherische Religion ergriffen, dieser einzige Umstand machte sein Ungluck. Die Erbitterung dieser beiden Kirchen gegen einander ließ es nicht zu, daß

Die evangelischen Reichsstände ben Churfurften als ben Ibrigen aufaben und als einen folden mit Nachbruck unterftußten. Alle hatten ihm zwar Muth zugesprochen und Sulfe zugefagt; aber nur ein apanagirter Pring des pfälzischen Hauses, Pfalzgraf Johann Casimir, ein calvinischer Giferer, hielt ibm Wort. Diefer eilte, bes faiferlichen Berbots ungeachtet, mit seinem fleinen Deer in's Rolnische, doch ohne etwas Erhebliches ausgurichten, weil ibn der Churfurft, selbst von dem Nothwendigsten entbloßt, gang und gar ohne Bulfe ließ. Desto schnellere Fortschritte machte ber neupoftu= lirte Churfurft, ben feine baverifchen Bermandten und Die Spanier von den Niederlanden aus auf's Rraftigfte unterftutten. Die gebhardischen Truppen, von ihrem herrn ohne Gold gelaffen, lieferten bem Keinde einen Platz nad bem andern aus; andere wurden zur llebergabe gezwungen. Gebhard hielt fich noch etwas langer in seinen westphälischen Landen, bis er auch hier ber Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachbem er in Holland und England mehrere vergebliche Versuche zu seiner Wiederherstellung gethan, jog er fich in bas Stift Strafburg gurud, um bort ale Dombechant gu fterben; bas erfte Dofer bes geiftlichen Borbehalts. ober vielmehr ber schlechten Barmonie unter ben beutichen Protestanten.

Un diese Kölnische Streitigkeit knupfte sich kurz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere protestantische Domeapitularen aus Köln, die der papstliche Bannstrahl zugleich mit dem Churfursten getroffen hatte, hatten sich in dieses Bisthum gestüchtet, wo sie gleichfalls

Prabenden besagen. Da die katholischen Cavitularen in bem Strafburger Stifte Bebenken trugen, ihnen als Geachteten den Genuß ihrer Prabenden zu geftatten, so setzten sie sich eigenmachtig und gewaltsam in Besit und ein machtiger protestantischer Anhang unter ben Burgern von Stragburg verschaffte ihnen bald bie Dberhand in dem Stifte. Die fatholischen Domherren entwichen nach Elfaß-Babern, wo fie unter bem Schute ibres Bischofs ihr Cavitel als bas einzig rechtmäßige fortfuhrten und die in Strafburg Buruckgebliebenen fur unacht erklarten. Unterdeffen hatten fich diese Lettern burch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitalieder von hohem Range verstarkt, daß sie sich nach dem Absterben des Bischofs berausnehmen konnten, in der Person des Prinzen Johann Georg von Brandens burg einen neuen protestantischen Bischof zu postuliren. Die katholischen Domberren, weit entfernt, diese Wahl zu genehmigen, postulirten ben Bischof von Met, einen Pringen von Lothringen, zu biefer Burbe, ber feine Erhebung sogleich durch Keindseligkeiten gegen bas Bebiet von Stragburg verfundigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Waffen griff, die Gegenpartei aber mit Hulfe lothrins gischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Berscherung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden: die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit

zwischen beiden Parteien getheilt, bis endlich der prostessantische Pring für ein mäßiges Aequivalent an Gelde seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich davon ging.

Noch bedenklicher mar fur das gange protestantische Deutschland, was sich, bald nach Schlichtung bes vorigen Streits, mit Donauworth, einer fchwäbischen Reichsstadt, ereignete. In dieser soust katholischen Stadt war unter Serdinands und feines Cohnes Regierung die protestantische Religionspartei auf dem gewöhnlichen Wege so fehr die herrschende geworden, daß sich die fatholischen Einwohner mit einer Nebenfirche im Aloster bes beiligen Kreuzes begnugen, und dem Mergerniß ber Protestanten ihre meisten gottesbienftlichen Gebrauche entziehen mußten. Endlich magte es ein fanatischer Abt diefes Rlofters, ber Bolksftimme zu trotzen, und eine öffentliche Procession mit Vortragung des Rreuzes und fliegenden Sahnen anzustellen; aber man zwang ibn bald, von diesem Borhaben abzustehen. Als dieser namliche Abt, burch eine gunftige kaiferliche Erklarung ermuntert, ein Jahr barauf die Procession wiederholte, schritt man zu offenbarer Gewalt. Der fanatische Pobel sperrte den guruckfommenden Klosterbrudern das Thor, Schlug ihre Kahnen zu Boden, und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Eine kaiferliche Citation war die Folge Diefer Gewaltthatigkeit; und als das aufgebrachte Volk sogar Miene machte, fich an den kaiserlichen Commissarien zu vergreifen, als alle Versuche einer gutlichen Beilegung von bem fana: tischen Saufen ruckgangig gemacht wurden, so erfolgte

endlich die förmliche Neichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstrecken dem Herzoge Maximilian von Bayern übertragen wurde. Kleinmuth ergriff die sonst so trotzige Bürgerschaft bei Annäherung des bayerischen Heers, und ohne Widerstand streckte sie die Wassen. Die gänzliche Abschaffung der protestantischen Neligion in ihren Mauern war die Strase ihres Vergebens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer schwäbischen Reichsstadt in eine bayerische Landstadt verwandelt.

Zwei Umstånde begleiteten diesen Borgang, welche die höchste Aufmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen ware. Der Reichshofrath, ein willkührliches und durchaus katholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Herzoge von Bayern, dem Chef eines fremden Kreises, hatte man die Vollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte kündigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Maßregeln an, welche sich leicht auf geheime Berabredungen und einen gefährlichen Plan stützen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Starke gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil der geschäftigste seyn, sich in Vertheidigungsstand zu setzen. Dieses war jetzt der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschloffen war, so mußte, ber vernunftigften Berechnung nach, ber erfte Streich vielmehr in bas fubliche als in bas nordliche Deutschland schlagen, weil die niederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Landerstrecke mit einander zusammenbingen, und fich alfo fehr leicht unterftuten konnten, die oberbeutschen aber, von den übrigen abgetrennt, und um und um von fatholischen Staaten umlagert, jedem Einfalle blofgestellt waren. Wenn ferner, wie zu bermuthen war, die Ratholiken die innern Trennungen ber Protestanten benuten und ihren Angriff gegen eine ein= zelne Religionspartei richten murden, fo maren bie Calvinisten, als die Schwächern, und welche ohnehin vom Religionefrieden ausgeschlossen waren, augenschein= lich in einer nabern Gefahr, und auf sie mußte ber erfte Streich nieberfallen.

Beides traf in den churpfälzischen Landen zusammen, welche an dem Herzoge von Bayern einen sehr bedenklichen Nachbar hatten, wegen ihres Ruckfalls zum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden keinen Schutz und von den evangelischen Ständen wenig Beisstand hoffen konnten. Kein deutsches Land hat in so kurzer Zeit so schnelle Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem kurzen Zeitraume von sechzig Jahren sah man dieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luthers Glaubenslehre schwören, und diese Lehre zweimal für den Calvinismus verlassen. Churfürst Friedzich der Dritte war der Augsburgischen Confession zuserst ungetreu geworden, welche sein erstgeborner Sohn

und Nachfolger, Ludwig, schnell und gewaltsam wieber zur herrschenden machte. Im ganzen Lande murben die Calvinisten ihrer Rirchen beraubt, ihre Prediger und felbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Grengen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte fie der eifrig evangelische Furft, indem er nur ftrengorthodoxe Lutheraner zu Vormundern feines minberjahrigen Prinzen ernannte. Aber diefes gesetzwidrige Testament vernichtete Pfalzgraf Johann Kasimir, sein Bruder, und nahm nach den Vorschriften der goldenen Bulle Besitz von der Vormundschaft und der ganzen Berwaltung des Landes. Dem neunjährigen Churfursten (Friedrich dem Vierten) gab man Calvinische Lehrer, denen aufgetragen war, den lutherischen Retzerglauben, felbft, wenn es fenn mußte, mit Schlagen aus der Seele ihres Boglings herauszutreiben. Wenn man fo mit dem Herrn verfuhr, fo lagt fich leicht auf bie Behandlung bes Unterthans schließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten war es, wo sich der pfälzische Hof ganz besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stände Deutschlands zu einträchtigen Maßregeln gegen das Haus Oesterreich zu vermögen, und wo möglich einen allgemeinen Jusammentritt dersselben zu Stande zu bringen. Nebendem, daß dieser Hof durch franzdssische Rathschläge geleitet wurde, von denen immer der Haß gegen Oesterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge für seine eigene Sicherheit, sich gegen einen nahen und überlegenen Feind des so zweiselshaften Schutzes der Evangelischen bei Zeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten setzten sich dieser Bereinigung

entgegen, weil die Abneigung ber Evangelischen gegen Die Reformirten faum geringer mar, ale ihr gemeinschaftlicher Abschen vor ben Papisten. Man verfuebte alfo guerft, Die Meligionen zu vereinigen, um baburch die politische Berbindung zu erleichtern, aber alle biefe Berfuche fehlugen fehl, und endigten gewohnlich damit, daß sich jeder Theil nur besto mehr in feiner Meinung befestigte. Nichts blieb alfo ubrig, als die Kurcht und das Miftrauen der Evangelischen ju vermehren, und badurch die Nothwendigkeit einer folden Vereinigung zu fuhlen. Man vergrößerte bie Macht ber Katholischen; man übertrieb bie Gefahr; zufällige Ereigniffe wurden einem überdachten Plane jugefdrieben, unfchuldige Borfalle burch gehäffige Muss legungen entstellt, und dem gangen Betragen ber Ras tholischen eine Uebereinstimmung und Planmagiafeit gelieben, wovon sie wahrscheinlich weit entfernt gemes fen find.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem bie Protestanten sich Hossmung gemacht hatten, die Erneuerung des Religionsfriedens durchzusetzen, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerzden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwbrth hinzugekommen. Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Bereinigung zu Stande. Zu Anhaussen in Franken traten (1608) der Chursürst Kriedrich der Vierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Teuburg, zwei Markgrafen von Brandenburg, der Markgraf von Baden und Herzog Johann Kriedrich von Würtemberg — also Lutheraner mit Calvinissen —

fur fich und ihre Erben in ein enges Bundnig, bie evangelische Union genannt, zusammen. Der Inhalt berfelben war, daß die unirten Furften, in Angelegenheiten ber Religion und ihrer standischen Rechte, einander wechselweise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterftuten und Alle fur Ginen Mann fichen follten; bag einem jeden mit Rrieg überzogenen Mitgliede der Union von den übrigen fogleich mit einer friegerischen Macht sollte beigesprungen, jedem im Nothfalle fur seine Truppen die Landereien, die Stadte und Schloffer ber mitunirten Stande geoffnet, was crobert wurde aber, nach Verhaltniß bes Beitrags, ben ein Jedes dazu gegeben, unter sammtliche Glieder vertheilt werden follte. Die Direction des ganzen Bundes wurde in Friedenszeiten Chur Pfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, zu Bestreitung ber Unkoften Borschuffe gefordert und ein Kond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calvinisten) sollte auf den Bund keinen Ginfluß haben. Das Gange auf gehn Jahre gelten. Jedes Mitglied ber Union batte sich zugleich anbeischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Chur : Brandenburg ließ fich bereitwillig finden; Chur Sachsen migbilligte ben Bund. Soffen fonnte feine freie Entschließung faffen; die Herzoge von Braunschweig und Lunneburg hatten gleichfalls Bedenklichkeiten. Aber die drei Reicheffadte, Strafburg, Rurnberg und Ulm waren feine unwichtige Eroberung fur den Bund, weil man ihres Geldes fehr bedurftig war, und ihr Beispiel von mehrern andern Reichsstädten nachgeahmt werden fonnte.

Die unirten Stande, einzeln muthlos und wenig gefürdtet, führten nach geschloffener Bereinigung eine fühnere Sprache. Gie brachten burch ben Gurften Ebriftian von Unbalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Ferderungen bor ben Raifer, unter benen bie Wiederherstellung Donaumbrthe, Die Aufhebung ber faiferlichen Sofproceffe und die Reformen feines eigenen Regiments und seiner Rathgeber ben oberfien Plats einnahmen. Bu biefen Borftellungen hatten fie gerabe Die Zeit gewählt, wo der Raifer von den Unruhen in feinen Erblandern faum zu Athem fommen fonnte; wo er Desterreich und Ungarn fürzlich an Matthias verloren, und feine behmische Krone blog durch Bewilli: aung des Majestatsbriefs gerettet hatte; wo endlich burch die julichische Succession schon von ferne ein neues Rriegsfeuer zubereitet murde. Rein QBunder, baß biefer langfame Furft fich jetzt weniger als je in feinen Entschließungen übereilte, und die Union fruber ju tem Schwerte griff, als der Raifer fich befonnen hatte.

Die Katholiken bewachten mit Blicken voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch
bie Katholiken und den Kaiser; der Kaiser beide; und
auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung auf's
Höchste gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen
Zeitpunkte mußte sich durch den Tod des Herzogs
Johann Wilhelm von Julich eine höchst streitige
Erbsolge in den julich seleveschen Landen eröffnen.

Udt Competenten meldeten fich zu biefer Erbichaft, beren Ungertrennlichkeit burch folenne Berträge feftgesett

worden war; und der Raifer, der Luft bezeigte, fie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte fur ben neunten gelten. Bier von biesen, ber Churfurft von Brandenburg, der Pfalzgraf von Neuburg, der Pfalzgraf von Zweibrucken und der Markgraf von Burgau, ein ofterreichischer Pring, forderten es als ein Weiberleben, im Namen von vier Pringeffinnen, Schwestern des verftorbenen Bergogs. Zwei andere, der Churfurft von Sachsen, Albertinischer, und die Bergoge von Sachsen, Ernestinischer Linie, beriefen sich auf eine frühere Unwartschaft, welche ihnen Raiser Friedrich der Dritte auf diese Erbschaft ertheilt, und Maximilian der Erste beiden såchsischen Sausern bestätigt hatte. Auf die Anspruche einiger auswärtigen Prinzen wurde nicht geachtet. Das nachste Recht war vielleicht auf ber Seite Brandenburgs und Neuburgs, und es schien beide Theile ziemlich gleich zu begunftigen. Beide Sofe ließen auch fogleich nach Eroffnung ber Erbschaft Besitz ergreifen; ben Anfang machte Brandenburg, und Reuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Feber an, und wurden ihn wahrscheinlich mit dem Degen geendigt haben; aber die Dazwischenkunft des Raifers, ber biefen Rechtshandel vor feinen Thron gieben, einstweilen aber bie ftreitigen Lander in Sequefter nehmen wollte, brachte beide streitende Parteien zu einem schnel-Ien Bergleich, um die gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man fam überein, bas Bergogthum in Bemeinschaft zu regieren. Umsonft, bag ber Raifer die Landstände auffordern ließ, ihren neuen Serren die huldigung zu verweigern, umfonft, daß er feinen

cigenen Anverwandten, den Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Straßburg, in's Julichische schiekte, um bort durch seine personliche Gegenwart der kaiser-lichen Partei aufzuhelsen. Das ganze Land, außer Julich, hatte sich den protestantischen Prinzen unterwersen, und die kaiserliche Partei wurde in dieser Hauptsstadt belagert.

Die julichische Streitigkeit war bem gangen beutfchen Reiche wichtig, und erregte sogar die Aufmertfamteit mehrerer europäischer Sofe. Es war nicht fewohl die Frage: wer bas julichifche Bergogthum befiben, und wer es nicht besiten follte? - Die Frage mar: welche von beiden Parteien in Deutschland, Die fatholische oder die protostantische, sich um eine so ausehnliche Besitzung vergrößern, fur welche von beiden Res ligionen dieser Landstrich gewonnen oder verloren werben follte? Die Frage war: ob Defferreich abermals in feinen Anmagungen burchtringen, und feine Landers fucht mit einem neuen Raube vergnugen, oder ob Deutschlands Freiheit und bas Gleichgewicht seiner Macht gegen die Unmagungen Desterreichs behauptet werden follte? Der julichische Erbfolgestreit war also eine Angelegenheit fur alle Machte, welche Freiheit begunftigten und Defterreich anfeindeten. Die evangelische Union, Holland, England, und vorzüglich Zeinrich der Vierte von Frankreich, wurden barein gezogen.

Dieser Monard, ber die schonfte Salfte seines Lebens an das Saus Desterreich und Spanien verloren, ber nur mit ausbauernder Seldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses Saus zwischen ihn und den

frangbfischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein mußiger Zuschauer ber Unruben in Deutschland gewesen. Eben diefer Rampf der Stande mit dem Raifer, schenkte und ficherte feinem Frankreich ben Frieden. Die Protestanten und Turken waren die zwei heilfamen Gewichte, welche die bsterreichische Macht in Often und Westen barniederzogen, aber in ihrer gangen Schreckbarkeit ftand fie wieder auf, sobald man ihr vergonnte, biefen 3mang abzuwerfen. Beinrich der Vierte hatte ein halbes Menschenalter lang bas ununterbrochene Schauspiel von bfterreichischer Herrschbegierde und ofterreis dischem Landerdurft vor Augen, den weder Widerwartigkeit, noch selbst Geistesarmuth, die boch fonst alle Leidenschaft maßigt, in einer Bruft loschen fonnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ser= dinands des Arragoniers floß. Die ofterreichische Landersucht hatte ichon feit einem Jahrhundert Europa aus einem glucklichen Frieden geriffen, und in bem Innern seiner vornehmsten Staaten eine gewaltsame Beranderung bewirkt. Sie hatte die Aecker von Pflus gern, die Werkstätten von Runftlern entblogt, um die Lander mit ungeheuern, nie geschenen Seeresmaffen, kaufmannische Meere mit feindseligen Flotten zu bedecken. Sie hatte ben europäischen Fürsten die Nothwendigkeit auferlegt, ben Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhorten Schatzungen zu beschweren, und die beste Rraft ihrer Staaten, fur die Gluckseligkeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrungenen Bertheidigung zu erschopfen. Fur Europa war kein Friede, fur seine Staaten fein Gedeihen, fein Plan von Dauer fur ber Bolfer Gluck, fo lange es diesem gefährlichen Geschlechte überlassen blieb, nach Gefallen die Ruhe dieses Beltstheils zu fibren.

Betrachtungen biefer Urt umwolften Beinrichs Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. 2Bas hatte es ihm nicht gefosiet, bas trube Chaos zu orde nen, worin ber Tumult eines langwierigen Burger: friege, von eben diesem Defterreich angefacht und unter halten, Frankreich gesturzt hatte? Jeder große Mensch will fur die Ewigkeit gearbeitet haben, und wer burgte biesem Konige fur die Dauer bes Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, fo lange Defterreich und Spanien eine einzige Macht blieben, die jetzt zwar entfraftet barniederlag, aber nur ein einziges gluckliches Dhngefabr brauchte, um fich schnell wieder in Ginen Rorper gusammenguziehen und in ihrer gangen Furchtbarkeit wieder aufzuleben? Wollte er seinem Nachfolger einen fest gegrundeten Thron, seinem Bolke einen bauerhaften Frieden zurucklaffen, fo mußte diefe gefährliche Macht auf immer entwaffnet werden. Aus diefer Quelle floß ber unversöhnliche Saß, welchen Zeinrich der Vierte dem Saufe Defferreich geschworen - unausloschlich, glubend und gerecht, wie Sannibals Keindschaft gegen Romulus Bolk, aber durch einen edlern Urfprung geadelt.

Mile Machte Europens hatten diese große Aufforstrung mit Zeinrich gemein; aber nicht alle diese lichts volle Politik, nicht alle den uneigennüßigen Muth, nach einer folden Aufforderung sich in Handlung zu seizen. Jeden ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber

nur große Seelen wird bas entfernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Vorhaben auf Weisheit rechnet, oder sich auf ihre eigenen Kräfte verläßt, entwirft sie keine andere als chimarische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen; aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Veifall und Vewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle sur Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennützige Leidenschaften zu Vollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Kalle hatte Beinrichs bekanntes Projekt, das bsterreichische Saus aus allen seinen Besitungen zu verjagen, und unter bie europäischen Machte feinen Raub zu vertheilen, ben Namen einer Chimare wirklich verdient, womit man immer so freigebig gegen baffelbe gewesen ift; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortrefflichen Konige war ce wohl nie eingefallen, bei den Bollftreckern feines Projekts auf einen Beweggrund zu zählen, welcher bemienigen abne lich gewesen ware, der ihn selbst und seinen Sully bei Diefer Unternehmung befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirkung dabei nothig war, wurden durch die flarksten Motive, die eine politische Macht nur immer in Sandlung setzen konnen, zu der Rolle vermocht, die fie dabei zu übernehmen hatten. Bon den Protestanten im Desterreichischen verlangte man nichts, als was ohnehin bas Biel ihres Bestrebens schien, die Abwers fung des ofterreichischen Joches; von den Niederlandern nichts, als einen abnlichen Abfall von dem fpanischen.

Dem Papfte und allen Republiken Italiens war keine Angelegenheit wichtiger, als die fpanische Eprannei auf immer von ihrer Salbinfel zu verjagen; fur England fonnte nichts wunschenswurdiger seyn, als eine Revolution, welche es von feinem abgesagtesten Feinde befreite. Jede Macht gewann bei biefer Theilung bes bfferreichischen Raubes entweder Land oder Freiheit. neues Eigenthum und Sicherheit fur bas alte; und weil Alle gewannen, fo blieb bas Gleichgewicht unverlett. Frankreich konnte großmuthig jeden Untheil an ber Beute verschmaben, weil ce durch Defferreichs Untergang fich felbst wenigstens zweifach gewann, und am mådtigsten war, wenn es nicht måchtiger wurde. Endlich um ben Preis, daß fie Europa von ihrer Begenwart befreiten, geb man ben Rachtommlingen von Sabsburg die Freiheit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten fich auszubreiten. Ravaillac's Mefferstiche retteten Desterreich, um die Rube von Europa noch um einige Sahrhunderte gu perspåten.

Die Augen auf einen solchen Entwurf geheftet, mußte Heinrich die evangelische Union in Deutschland und den Erbsolgestreit wegen Julich nothwendig als die wichtigsten Ereignisse mit schnellem, thatigem Anstheile ergreisen. Seine Unterhandler waren an allen protestantischen Höfen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, was sie von dem großen politischen Geheimsnisse ihres Monarchen preisgaben oder ahnen ließen, war hinlanglich, Gemuther zu gewinnen, die ein so seuriger Haß gegen Desterreich beseelte, und die

Bergrößerungsbegierde fo madtig beherrschte. Beinrichs staatskluge Bemuhungen zogen die Union noch enger zusammen, und der machtige Beistand, wozu er sich anheischig machte, erhob ben Muth ber Berbundenen zur festesten Zuversicht. Gine zahlreiche franzosische Armee, von dem Konige in Person angeführt, sollte ben Truppen der Union am Rheine begegnen, und querft die Eroberung der julicheclevischen Lande vollenben helfen; alsdann in Verbindung mit den Deutschen nach Italien ruden, (wo Savonen, Benedig und ber Dapft ichon einen machtigen Beiftand bereit hielten,) um bort alle spanischen Throne umzusturzen. Diese siegreiche Armee follte bann, von der Lombardei aus, in bas Sabsburgische Erbtheil eindringen, und bort, von einem allgemeinen Aufstande der Protestanten begunftigt, in allen seinen beutschen Landen, in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen, bas bfterreichische Scepter zerbrechen. Die Brabanter und Hollander, durch franzofischen Beiftand gestärkt, hatten fich unterdeffen ihrer spanischen Tyrannen gleichfalls entledigt, und dieser furchterlich uber seine Ufer getretene Strom, ber noch furglich gedroht hatte, Europens Freiheit unter feinen truben Strudeln zu begraben, rollte bann ftill und vergeffen hinter ben pprenaischen Bergen.

Die Franzosen ruhmten sich sonst der Geschwindigs keit; diesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Eine Armee der Union war im Elsaß, che noch Beinrich sich dort zeigte, und ein österreichisches Heer, welches der Bischof von Straßburg und Passau in dieser Gegend zusammengezogen hatte, um es in's

Julichische zu führen, murde zerstreut. Zeinrich der Vierte batte feinen Plan ale Staatemann und Ronig ent: worfen; aber er hatte ihn Raubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach follte feinem fatholifeben Reichestande Urfache gegeben werden, biefe Ruftung auf fich zu beuten und die Cache Defterreichs zu ber feinigen zu machen; Die Religion follte gang und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die deutschen Furften über Zeinrichs Ent wurfen ihre eigenen 3wecke vergeffen? Bon Bergroßes rungebegierde, von Religionshaß gingen fie ja aus follten sie nicht fur ihre herrschende Leidenschaft unterwegs fo viel mitnehmen, als fie konnten? Wie Raub= abler legten fie fich uber die Lander ber geiftlichen Gur= ften, und erwählten sich, kostete es auch einen noch so großen Umweg, diefe fetten Triften zu ihren Lagerplagen. Als ware es in Feindeslande, fchrieben fie Brandfchagjungen barin aus, bezogen eigenmachtig bie Landesgefalle, und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiken über die mahren Triebs federn ihrer Ausruffung nicht in Zweifel zu laffen, ließen fie laut und beutlich genug boren, was fur ein Schicks fal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet fen. Go wenig hatten fich Beinrich der Vierte und die deutschen Pringen in Diesem Operationsplane verstanden; fo febr hatte der vortreffliche Konig in seinen Werkzeugen sich geirrt. Es bleibt eine ewige Bahrheit, baf eine Be: waltthatigkeit, wenn die Beisheit sie gebietet, nie dem Bewaltthätigen barf aufgetragen werden; baß nur

demjenigen anvertraut werden darf, die Ordnung zu verletzen, dem sie heilig ift.

Das Betragen der Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empbrend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirkte bei den Ratholiken etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tiefgefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unirten so gefürchtet und trotzig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bischof von Burgburg entwarf den Plan zu bieser katholischen Union, die durch den Namen der Lis que von der evangelischen unterschieden murde. Die Punkte, woruber man überein fam, waren ungefahr biefelben, welche die Union zum Grund legte, Bifchofe ihre mehrsten Glieder; an die Spitze bes Bundes siellte sich der Herzog Maximilian von Bayern, aber als bas einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unirten ihrem Borfteber eingeraumt hatten. Außer diesem Umstande, daß der einzige Bergog von Bayern Berr der gangen liguistischen Kriegsmacht mar, wodurch die Operationen ber Lique eine Schnelligkeit und einen Rachdruck bekommen mußten, die bei der Union nicht so leicht möglich waren, hatte die Lique noch den Bortheil, daß die Geldbeitrage von den reichen Pralaten weit richtiger einflossen, als bei ber Union von den armen evangeli= schen Standen. Dhue dem Raifer, als einem fatholis schen Reichsstande, einen Antheil an ihrem Bunde anzubieten, ohne ihm, als Raifer, bavon Rechenschaft zu geben, stand die Ligue auf einmal überraschend und drobend da, mit hinlänglicher Kraft ausgerüstet, um endlich die Union zu begraben und unter drei Kaisern fortzudauern. Die Ligue stritt zwar für Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Desterreich selbst mußte bald vor ihr zittern.

Unterdeffen waren die Waffen ber Unirten im Jus lichischen und im Elfaß ziemlich glucklich gewesen; 300 lich war eng eingeschlossen, und bas gange Bisthum Strafburg in ihrer Gewalt. Jest aber war es mit ihren glanzenden Berrichtungen auch am Ende. Rein frangbfifches Deer erschien am Rhein; benn ber es ans führen follte, ber überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte - Zeinrich der Vierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Reige; neues zuzuschießen weis gerten fich ihre Landstånde, und die mitunirten Reichsftande hatten es fehr ubel aufgenommen, daß man immer nur ihr Geld, und nie ihren Rath verlangt hatte. Besonders brachte es sie auf, daß sie sich wegen ber julichifchen Streitsache in Unkoften gesetzt haben follten, Die doch ausdrücklich von den Angelegenheiten der Union war ausgeschlossen worden; daß fich die unirten Furften aus der gemeinen Kaffe große Penfionen zulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Unwendung ber Gelder keine Rechnung von den Furften abgelegt murbe.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entsgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unirten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes

die Waffen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit dem altern Feinde, dem Erzherzoge Leopold, und beide Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elssaß zu führen, die Gefangenen loszugeben, und das Geschehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zerrann diese vielversprechende Rüstung.

Eben die gebieterische Sprache, womit sich die Union, im Vertrauen auf ihre Rrafte, dem fatholischen Deutschlande angekundigt hatte, wurde jetzt von der Ligue gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Außstapfen ihres Bugs, und brandmarkte fie rund beraus mit den hartesten Damen, die fie verdienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafe burg, Mainz, Trier, Roln und viele andere hatten ihre vermuftende Gegenwart empfunden. Allen diefen follte ber zugefügte Schaden vergutet, ber Pag zu Baffer und zu Lande (benn auch ber rheinischen Schifffahrt hatten sie sich bemachtigt) wieder freigegeben, Alles in feinen vorigen Stand gestellt werden. Bor Allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklarung, wessen man sich zu versehen habe? Die Reihe war jett an den Unirten, der Starke nach: zugeben. Auf einen fo wohlgerufteten Feind waren fie nicht gefaßt; aber sie selbst hatten ben Ratholischen bas Geheimniß ihrer Starke verrathen. 3mar beleidigte es ihren Stolz, um den Frieden zu betteln; aber fie durften sich glucklich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Rriegsgewitter verzog

neb noch Einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Auffiand in Bohmen brach jest aus, der dem Kaifer das letzte seiner Erblander kostete; aber weder die Union noch die Ligue mischten sich in diesen boh-mischen Streit.

Endlich starb ber Raiser (1612), eben so wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange nachdem das Elend der folgenden Regierung das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine so schreckliche Nacht legte sich jest über Deutschland, daß man einen solchen Raiser mit blutigen Thranen sich zurückwunschte.

Nie hatte man von Audolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und Alles erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit diesek Fürsten das Beste hossten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Alles von seiner Hinskligkeit hossten. Es ist nicht schwer, diesen Widersspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Threnbesetzung ist immer ein wichtiger Ziehungstag fur die Hoffnung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine harteste Prufung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der geshofften Reform mit theilhaftig zu machen; eine ganz

neue Schöpfung foll mit dem neuen Könige beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Neichöständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jest zum Muster zu dienen.

Durch Begunftigung ber protestantischen Stande in Desterreich und Mahren hatte Matthias den Weg zu feines Bruders Thronen gesucht und auch wirklich gefunben; aber, von seinen ehrgeizigen Entwurfen hingeriffen, hatte er nicht bedacht, daß auch den Standen badurch ber Weg war geoffnet worden, ihrem Berrn Gefete vorzuschreiben. Diese Entdeckung riß ihn fruhzeitig aus ber Trunkenheit seines Glucks. Ranm zeigte er fich triumphirend nach dem bohmischen Buge seinen ofterreichischen Unterthanen wieder, so wartete schon ein gehor= fam ftes Unbringen auf ibn, welches binreichend war, ihm seinen gangen Triumph zu verleiden. Man forderte, che zur Suldigung geschritten wurde, eine uns eingeschränkte Religionefreiheit in Stadten und Markten, eine vollkommene Gleichheit aller Rechte zwischen Ratholifen und Protestanten, und einen vollig gleichen Butritt ber Lettern zu allen Bedienungen. Un mehreren Orten nahm man fich diese Freiheit von felbft, und stellte, voll Zuversicht auf die veränderte Regierung, ben evangelischen Gottesdienst eigenmächtig wieder ber, wo ihn der Raiser aufgehoben hatte. Matthias hatte zwar nicht verschmaht, die Beschwerden ber Protestanten gegen ben Raifer zu benuten; aber es konnte ihm nie eingefallen fem, fie zu heben. Durch einen feften und entichloffenen Ion boffte er biefe Unmagungen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er fprach von feinen erblichen Anspruchen auf bas Land, und wollte von feinen Bedingungen bor ber Sulbigung horen. Gine folde unbedingte Suldigung hatten ihre Rachbarn, die Stande von Steiermart, dem Ergherzoge Serdinand geleifiet; aber fie batten bald Urfache gehabt, es gu bereuen. Bon biesem Beisviele gewarnt, beharrten bie bfterreichischen Stande auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Suldigung gezwungen zu werden, verliegen fie fogar die Sauptstadt, boten ihre katholi= ichen Mitftande zu einer abnlichen Widersetzung auf, und fingen an, Truppen zu werben. Gie thaten Schritte, ibr altes Bundnig mit ben Ungarn zu erneuern, fie zogen die protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse, und ichieften fich in vollem Ernfte an, ihr Gefuch mit ben Waffen burchzuseigen.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit hoheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Berfassung dieses Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Desterreich hingegen hatten seine Borgänger weit größere Souverainetätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Noms, ohne die Berachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte.

Seine streng katholischen Rathe, unter denen der Bischof von Wien, Melchior Kiesel, ihn am meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber unglucklicher Beise betraf ihn diese Berlegenbeit in einer Zeit, wo Raiser Rudolph noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo dieser also leicht versucht werden konnte, sich der nämlichen Waffen gegen seinen Bruder zu bedienen, womit dieser über ihn gefiegt hatte - eines Berftandniffes nämlich mit seinen aufruhrerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgehen, nahm Matthias den Antrag ber mabris schen Landstände bereitwillig an, welche sich zwischen ben bfterreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiden versammelte sich in Wien, wo von den ofterreichischen Deputirten eine Sprache gehort wurde, die selbst im Londner Parlament überrascht haben wurde. "Die Protestanten, hieß es am Schlusse, wollten nicht schlechter geachtet senn, als die Handvoll Ratholifen in ihrem Baterlande. Durch feinen protes fantischen Abel habe Matthias den Raiser zum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fande, wurde man breihundert evangelische Barone gablen. Das Beispiel Rudolphs sollte dem Matthias eine Warnung senn. Er moge fich buten, daß er das Irdische nicht verliere, um Eroberungen fur ben Simmel zu machen." Da die mabrischen Stande, auftatt ihr Mittleramt zum Vortheil bes Raifers zu erfullen, endlich felbst zur Partei ihrer ofterreichischen Glaubensbrüder übertraten, da die Union in Deutschland sied auf's Nachdrücklichste für diese in's Mittel schlug, und die Furcht vor Nepressalien des Kaisers den Matthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erklärung zum Vortheil der Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen ber bfterreichifden Landstande gegen ibren Erzberzog nahmen fich nun die protestantischen Reicheftande in Deutschland zum Mufter gegen ihren Raifer, und fie versprachen sich benfelben glucklichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage zu Regensburg (1613), wo die bringendffen Angelegenheiten auf Ents scheidung warteten, wo ein Rrieg gegen die Turken und gegen den Gurften Bethlen Gabor von Siebenburgen, der sich unterdessen mit turfischem Beistand jum herrn dieses Landes aufgeworfen hatte und fogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überraschten fie mit einer gang neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer die gablreichern im Furftenrath; und weil Alles nach ber Stimmenmehrheit entschieden wurde, fo pflegten die Evangelischen, auch wenn sie noch fo fehr unter fich einig waren, gewohnlich in feine Betrachtung gu fommen. Diefes Bortheils ber Stimmenmehrheit follten fich nun die Ratholischen begeben, und feiner einzelnen Religionspartei follte es funftig erlaubt fenn, die Stimmen ber andern burch ihre unwandelbare Dehrbeit nach sich zu ziehen. Und in Wahrheit, wenn bie evangelische Religion auf dem Reichstage reprafentirt werden follte, fo fchien es fich von felbft zu verfiehen, baß ihr burch bie Berfaffung bes Reichstags felbft

nicht die Möglichkeit abgeschnitten wurde, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsbarkeit des Reichshofraths und über Unterdrückung der Protestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevollmächtigten der Stände hatten Beschl, so lange von allen gemeinschaftlichen Berathsschlagungen wegzubleiben, die eine günstige Antwort auf diesen vorläusigen Punkt erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerriß ben Reichstag, und drohte auf immer alle Ginheit der Berathschlagungen zu zerstoren. Go aufrichtig ber Raifer gewünscht hatte, nach dem Beispiele Maximilians, feines Baters, zwis schen beiden Religionen eine ftaatefluge Mitte zu halten, fo ließ ihm das jegige Betragen der Protestanten nur eine bedenkliche Wahl zwischen beiden. Bu seinen dringenden Bedurfniffen war ihm ein allgemeiner Beitrag der Reichsftande unentbehrlich; und boch konnte er sich die eine Partei nicht verpflichten, ohne die Sulfe ber andern zu verscherzen. Da er in seinen eigenen Erblanden so wenig befestigt war, so mußte er schon vor bem entfernten Gedanken gittern, mit den Protestanten in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber die Augen ber gangen fatholischen Welt, die auf seine jetige Entschließung geheftet waren, die Borftellungen ber fatholischen Stande, des romischen und spanischen Sofes, erlaubten ihm eben fo wenig, die Protestanten jum Rachtheil der fatholischen Religion zu begunftigen.

Eine so mißliche Situation mußte einen größern Geist, als Matthias war, niederschlagen, und schwerslich hatte er sich mit eigener Alugheit baraus gezogen.

Der Bortbeil ber Ratholischen war aber auf's Engste mit bem Unseben bes Raifers verflochten; und ließen fie biefes finken, so batten besonders die geiftlichen Fürsten gegen die Gingriffe ber Protestanten feine Schutzwehre mehr. Jett alfo, wie sie den Raiser unschluffig wanten faben, glaubten fie, daß die bochfte Beit vorhanden fen, feinen finkenden Muth zu ftarken. Sie ließen ihn einen Blick in bas Geheimniß ber Lique thun, und zeigten ihm die gange Berfaffung berfelben, ihre Sulfemittel und Rrafte. Co wenig trofflich biefe Entdeckung fur den Raifer senn mochte, so ließ ihn boch die Aussicht auf einen so machtigen Schutz etwas mehr Muth gegen bie Evangelischen faffen. Ihre Forderungen murden abgewiesen, und ber Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde bas Opfer biefes Streits. Die Protestanten verweis gerten ihm ihre Beldbulfe, und ließen es ihn entgelten, baß bie Ratholischen unbeweglich geblieben waren.

Die Turken selbst zeigten sich indessen geneigt, den Wassenstillstand zu verlängern, und den Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Besitz von Siedenbürgen. Vor auswärtiger Gesahr war das Reich jest gedeckt, und auch im Innern desselben herrschte, bei allen noch so gesährlichen Spaltungen, dennoch Friede. Dem jülichischen Erbsolgestreit hatte ein sehr unerwarteter Zusfall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde dieses Herzogthum von dem Churhause Brandensburg und dem Pfalzgrasen von Neuburg in Gemeinschaft besessen; eine Heirath zwischen dem Prinzen von Neuburg und einer brandenburgischen Prinzessin sollte

bas Intereffe beiber Saufer ungertrennlich verknupfen. Diefen gangen Plan zerftorte eine - Dhrfeige, welche ber Churfurft von Brandenburg bas Unglud hatte, feinem Eidam im Beinraufch zu geben. Bon jett an war das gute Bernehmen zwischen beiden Saufern dabin. Der Pring von Neuburg trat zu dem Papftthum über. Gine Pringeffin von Bayern belohnte ibn fur biefe Apostafie, und ber madtige Schutz Baverns und Spaniens war die naturliche Folge von Beidem. Um bem Pfalggrafen jum ausschließenden Besit ber julichischen Lande zu verhelfen, wurden die spanischen Waffen von ben Niederlanden auch in bas Berzogthum gezogen. Um fich biefer Gafte zu entladen, rief ber Churfurst von Brandenburg die Hollander in das Land, benen er burch Unnahme ber reformirten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und bollandis schen Truppen, erschienen; aber, wie es schien, bloß um fur fich felbst zu erobern.

Der nahe niederländische Krieg schien sich nun auf deutschen Boden spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spasnier an dem Unterrhein sesten Fuß gewinnen — mit noch größerem das katholische die Hollander über die Reichsgrenzen herein brechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegens den waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Osten kam der Schlag, der sie in Flammen setzte.

Die Rube, welche ber Majestätsbrief Rudolphs des Sweiten Bohmen gegeben hatte, dauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeitlang fort, bis in der Person Serdinands von Grätz ein neuer Thronsfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Diefer Pring, ben man in ber Folge unter bem Mamen Raifer Serdinand der Zweite naber kennen lernen wird, hatte fich burch gewaltsame Ausrottung ber protestantischen Religion in seinen Erblandern als einen unerbittlichen Giferer fur bas Papfithum angefundigt, und wurde beswegen von dem fatholischen Theile ber bohmischen Ration als die funftige Stute Dieser Kirche betrachtet. Die hinfallige Gesundheit bes Raifers rudte biefen Zeitpunkt nabe berbei, und im Bertrauen auf einen fo machtigen Befchutzer, fingen Die bohmischen Papisten an, ben Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelischen Unterthanen fatholischer Gutsberren besonders erfuhren die barteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von ben Katholiken die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ibren Soffnungen zu reden, und durch bingeworfene Drohworte bei ben Protestanten ein schlimmes Miftrauen gegen ihren funftigen herrn zu erwecken. Aber nie wurde dieses Miftrauen in Thatlichkeiten ausgebrochen fenn, wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder bem Murren bes Bolfs unternehmende Unführer gegeben batte.

Beinrich Matthias, Graf von Thurn, fein gebors ner Bohme, aber Besiger einiger Guter in Diesem

Ronigreiche, batte fich durch Gifer fur die protestantische Religion, und durch eine schwarmerische Unbanglichkeit an fein neues Baterland, bes gangen Vertrauens ber Utraquiften bemachtigt, welches ihm ben Weg zu ben wichtiaften Poften bahnte. Seinen Degen hatte er gegen bie Turken mit vielem Ruhme geführt; burch ein einschmeichelndes Betragen gewann er sich die Bergen ber Menge. Gin beißer, ungeftumer Ropf, der die Berwirrung liebte, weil seine Talente barin glanzten; unbesonnen und tollbreift genug, Dinge zu unternehmen, bie eine kalte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht wagen; ungewiffenhaft genug, wenn es die Befriedigung feiner Leidenschaften galt, mit bem Schickfale von Taufenden zu fpielen, und eben fein genug, eine Dation, wie damals die bobmische war, an feinem Gangelbande zu fuhren. Schon an den Unruhen unter Rudolphs Regierung hatte er den thatigsten Antheil genommen, und ber Majestatsbrief, ben bie Stande bon diesem Raifer erpreften, war vorzüglich sein Berbienft. Der hof hatte ibm, als Burggrafen von Carlstein, die bohmische Krone und die Freiheitsbriefe bes Konigreichs zur Verwahrung anventraut; aber etwas weit Wichtigeres - fich felbst - hatte ihm bie Nation mit der Stelle eines Defenfors ober Glaubensbeschützers übergeben. Die Aristokraten, welche ben Raifer beherrschten, entriffen ihm unklug die Aufficht uber das Todte, um ihm den Ginfluß auf das Lebenbige zu laffen. Gie nahmen ihm die Burggrafenstelle, bie ihn von der Hofgunst abhangig machte, um ihm die Augen über die Wichtigkeit der andern zu offnen,

die ihm übrig blieb, und frankten seine Sitelkeit, bie boch seinen Chrgeiz unschädlich machte. Bon bieser Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Rache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, sie zu befriedigen.

Im Majestatebriefe, welchen die Bohmen von Rudolph dem Zweiten erpreßt hatten, war eben fo, wie in bem Religionefrieden der Deutschen, ein Saupts artikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche ber Lettere ben Protestanten bewilligte, famen nur ben Standen, nicht den Unterthauen zu gute; bloß fur bie Unterthanen geistlicher Lander hatte man eine schwanfende Gemiffensfreiheit ausbedungen. Auch ber bohmische Majestatsbrief sprach nur von den Standen und von den foniglichen Stadten, deren Magistrate sich gleiche Rechte mit ben Standen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde die Freiheit eingeraumt, Rirchen und Schulen zu errichten, und ihren protes ffantischen Gottesbienft offentlich auszuuben; in allen übrigen Stadten blieb es dem Landstande überlaffen, bem fie angehorten, welche Religionsfreiheit er ben Unterthanen vergonnen wollte. Dieses Rechts hatten fich die beutschen Reichsstande in seinem ganzen Um= fange bedient, und zwar die weltlichen ohne Widerspruch; bie geiftlichen, benen eine Erklarung Raifer Serdinands baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Brund die Berbindlichkeit biefer Erklarung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein bestrittener Punkt mar, mar ein unbeftimmter im Majeftatebriefe; bort mar bie Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorchen batte; hier war die Deutung ben

Stånden überlassen. Die Unterthanen geistlicher Landsstände in Bohmen glaubten daher eben das Recht zu besitzen, das die Serdinandische Erklärung den Untersthanen deutscher Bischofe einräumte; sie achteten sich den Unterthanen in den königlichen Stådten gleich, weil sie geistlichen Guter unter die Kronguter zählten. In der kleinen Stadt Klostergrab, die dem Erzbischof zu Prag, und in Braunau, welches dem Abt dieses Klossters angehörte, wurden von den protestantischen Untersthanen eigenmächtig Kirchen aufgeführt und, ungeachtet des Widerspruchs ihrer Sutöherren und selbst der Mißsbilligung des Kaisers, der Bau derselben vollendet.

Unterdeffen hatte fich die Bachsamkeit der Defenforen in etwas gemindert, und der Sof glaubte, einen ernstlichen Schritt magen zu konnen. Auf Befehl bes Raifers murbe die Rirche zu Rloftergrab niedergeriffen, bie zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhige ften Ropfe unter ben Burgern in's Gefangniß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man schrie uber Berletung des Majestatsbriefes, und der Graf von Thurn, von Rachgier bescelt und durch sein Defensors amt noch mehr aufgefordert, zeigte fich befonders ge-Schäftig, Die Gemuther zu erhitzen. Mus allen Rreifen bes Konigreichs murden auf seinen Antrieb Deputirte nach Prag gerufen, um, dieser gemeinschaftlichen Gefahr wegen, die nothigen Magregeln zu nehmen. Man fam überein, eine Supplif an ben Raifer aufzusetzen, und auf Loslaffung ber Gefangenen zu bringen. Die Untwort des Raifers, ichon barum von ben Standen

sehr übel aufgenommen, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Vetragen als gesetzwidrig und rebellisch, rechtsfertigte den Vorgang in Alostergrab und Vraunau durch einen kaiserlichen Veschl, und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben schlimmen Eindruck zu vermehren, den dieses kaiserliche Schreiben unter ben versammelten Standen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an diefer Bittidrift ichwebten, und wufte fie burch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen hingureißen. Gie unmittelbar gegen ben Raifer zu emporen, mare jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Mur von Stufe zu Stufe fuhrte er fie an diefes uns vermeidliche Biel. Er fand daher fur gut, ihren Uns willen zuerft auf die Rathe des Kaifers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß bas faiferliche Schreiben in ber Statthalterei zu Prag aufgesett und nur zu Wien unterschrieben worden fen. Unter ben faiserlichen Statthaltern waren ber Rammerprasident Slawata und ber an Thurns Statt zum Burggrafen von Carlitein erwählte Freiherr von Martinity bas Biel des allgemeinen Saffes. Beide hatten ben protes fantischen Standen schon ebedem ihre feindseligen Befinnungen baburch ziemlich laut an den Zag gelegt, baß fie allein fich geweigert hatten, ber Gigung beiguwohnen, in welcher der Majestätsbrief in das bohmische Landrecht eingetragen ward. Schon damals brobte man ihnen, fie fur jede funftige Berletung bes

Majeståtsbriefes verantwortlich zu machen, und was von dieser Zeit an den Protestanten Schlimmes widersuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen katholischen Gutsbesitzern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten versahren. Man beschuldigte sie, daß sie diese mit Hunden in die Messe hetzen ließen, und durch Versagung der Tause, der Heirathen und Begrädnisse zum Papstthum zu zwingen suchten. Gegen zwei so verhaßte Häupter war der Zorn der Nation leicht entsstammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unswillen zum Opfer.

Um 23. Mai 1618 erschienen die Deputirten bewaffnet und in gablreicher Begleitung auf dem tonig= lichen Schloß, und drangen mit Ungeftum in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinit, Lobkowitz und Slawata versammelt waren. brobendem Tone verlangten fie eine Erklarung von jedem Einzelnen, ob er an bem faiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt und feine Stimme bagu gegeben? Mit Maßigung empfing fie Sternberg; Martinit und Slawata antworteten tropig. Dieses bestimmte ihr Geschick. Sternberg und Lobkowitz, weniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Urme aus bem Zimmer geführt, und nun ergriff man Slawata und Martinit, schleppte sie an ein Fenster und sturzte sie achtzig Buß tief in ben Schlofgraben hinunter. Den Sefretar Sabricius, eine Rreatur von Beiden, Schickte man ihnen nach. Ueber eine fo feltsame Art, zu exequiren, verwunderte sich die ganze gesittete Welt,

wie billig; die Bohmen entschuldigten sie als einen landublichen Gebrauch, und fanden an diesem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem so hoben Sprunge so gesund wieder aufstehen konnte. Ein Misthausen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Veschädigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, bag man fich burch Diese rafche Execution in ber Gnade des Raifers febr verbeffert haben murbe; aber eben babin hatte ber Graf von Thurn die Stande gewollt. Satten fich biefe, aus Kurcht vor einer noch ungewiffen Befahr, eine folche Gewaltthatigkeit erlaubt, fo mußte jest die gewiffe Erwartung ber Strafe und bas bringender geworbene Bedürfniß ber Sicherheit fie noch tiefer bineinreißen. Durch diefe brutale handlung der Gelbsthulfe mar ber Unentschlossenheit und Reue jeder Rudweg versperrt, und ein einzelnes Berbrechen ichien nur burch eine Rette von Gewaltthaten ausgefohnt werden zu konnen. Da bie That felbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die ftrafende Macht entwaffnen. Dreißig Direktoren wurden ernannt, ben Aufstand gesetymäßig fortzuführen. Man bemadtigte fich aller Regierunges geschäfte und aller foniglichen Gefälle, nahm alle foniglichen Beamten und Soldaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an die gange bohmische Nation ergeben, fich ber gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche ber allgemeine Saß als die Urheber aller bisherigen Unterdruckungen anklagte, wurden aus bem gangen Konigreiche verbannt, und die Stande fanden fur nothig, fich biefes harten Schluffes wegen

in einem eigenen Manifest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesetze — die Sprache aller Nebellen, bis sich das Gluck fur sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung des bohmischen Aufstandes am faiferlichen Sofe verursachte, waren bei weitem nicht fo lebhaft, als eine folche Aufforderung es verdient batte. Raiser Matthias war der entschlos fene Beift nicht mehr, ber ehebem feinen Konig und herrn mitten im Schoofe seines Bolks aufsuchen und von drei Thronen herunter fiurgen konnte. Der gubersichtliche Muth, ber ihn bei einer Usurpation bescelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Bertheidigung. Die bohmischen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet. und die Natur der Dinge brachte es mit fich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, ben Rrieg in Bohmen einzuschließen. In allen Landern feiner Berrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen - die gemeinschaftliche Religions gefahr konnte alle mit einander schnell zu einer furcht= baren Republik verknupfen. Was batte er einem folchen Keinde entgegen zu fetzen, wenn der protestantische Theil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften sich nicht beide Theile in einem so verderblichen Burgerkriege? Was war nicht Alles auf dem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als feine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen dieser Art stimmten den Raiser und seine Rathe zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser Nachgiebigkeit wollten

Undere die Urfache des Uebels gefunden haben. Erze bergog Serdinand von Gratz wunschte dem Raifer vielmehr zu einer Begebenheit Glud, die jede Gewalt: that gegen die bobmischen Protestanten vor gang Europa rechtfertigen wurde. "Der Ungehorfam, bieg es, bie Gesethlosigkeit und ber Aufruhr senen immer Sand in Sand mit dem Protestantismus gegangen. Alle Freibeiten, welche von ihm felbst und dem vorigen Raiser ben Standen bewilligt worden, hatten feine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landesherrliche Gewalt seven alle Schritte ber Retter gerichtet; stufenweise senen sie von Trot gu Trots bis zu diesem letten Ungriffe binauf gestiegen; in Kurzem wurden sie auch an die noch einzig übrige Person bes Raisers greifen. In den Waffen allein sen Bulfe gegen einen folden Keind - Rube und Unterwerfung nur uber ben Trummern ihrer gefahrlichen Privilegien - nur in bem volligen Untergange biefer Sette Sicherheit fur ben fatholischen Blauben. Ungewiß zwar fen ber Ausgangs bes Krieges, aber gewiß bas Berberben bei Unterlaffung beffelben. Die eingezogenen Guter ber Rebellen wurden die Unfoften reich= lich erstatten, und ber Schrecken ber Binrichtungen ben übrigen Landstanden funftig einen schnellen Wehorfam lehren. - War es den bohmischen Protestanten zu verdenken, wenn fie fich gegen die Wirkungen folcher Grundfate in Zeiten verwahrten? - Und auch nur gegen den Thronfolger des Raifers, nicht gegen ibn felbft, ber nichts gethan hatte, die Beforgniffe ber Protestanten zu rechtfertigen, war der bohmische Aufstand

gerichtet. Jenem den Weg zu dem bohmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Waffen schon unter Matthias; doch so lange dieser Kaiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwurfigkeit halten.

Aber die Bohmen hatten zu den Baffen gegriffen, und unbewaffnet durfte ibnen der Raifer nicht einmal den Frieden anbieten. Spanien Schof Geld gur Ruftung ber, und versprach Truppen von Italien und den Dieberlanden aus zu ichiden. Bum Generalissimus ernannte man den Grafen von Boucquoi, einen Niederlander, weil keinem Eingebornen zu trauen mar, und Graf Dampierre, ein anderer Auslander, commandirte unter seinen Befehlen. Che sich diese Urmee in Bemegung fette, versuchte der Raiser den Weg der Gute . burch ein vorausgeschicktes Manifest. In diesem erklarte er den Bohmen: "daß der Majestatsbrief ihm beilig fen, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien befchloffen, daß felbst feine jegige Ruftung ihm durch die ihrige sen abgedrungen worden. Sobald die Nation die Waffen von sich lege, wurde auch Er fein heer verabschieden." Aber diefer gnadige Brief verfehlte feine Wirkung - weil die Baupter des Aufruhrs fur rathsam fanden, den guten Willen bes Raifers bem Bolfe zu verbergen. Unftatt beffelben verbreiteten fie auf den Kangeln und in fliegenden Blattern die giftigsten Geruchte, und ließen bas hintergangene Bolf por Bartholomansnachten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe existirten. Bang Bohmen, mit Ausnahme breier Stadte, Budweiß, Krummau und

Pilsen, nahm Theil an dem Aufruhr. Diese drei Städte, größtentheils katholisch, hatten allein den Muth, bei diesem allgemeinen Abfalle dem Kaiser gestreu zu bleiben, der ihnen Hulfe versprach. Aber dem Grasen von Thurn konnte es nicht entgehen, wie gesfährlich es wäre, drei Plätze von solcher Wichtigkeit in seindlichen Händen zu lassen, die den kaiserlichen Wassen zu jeder Zeit den Eingang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweiß und Krummau, und hosste beide Plätze durch Schrecken zu überwältigen. Krummau ergab sich ihm, aber von Budweiß wurden alle seine Angrisse standhaft zurückgeschlagen.

Und nun fing auch ber Raiser an, etwas mehr Ernst und Thatigkeit zu zeigen. Boucquoi und Dams pierre fielen mit zwei heeren in's bohmische Bebiet, und fingen an, ce feindfelig zu behandeln. Aber bie faiserlichen Generale fanden den Weg nach Prag schwerer, als fie erwartet hatten. Jeder Pag, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit bem Degen geoffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweis fungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Ballonen, ben Freund jum Abfalle und ben Feind zur Berzweiflung brachten. Aber auch noch bann, als seine Truppen schon in Bohmen vordrangen, fuhr der Raiser fort, den Stånden den Frieden zu zeigen und zu einem gutlichen Bergleiche die Bande zu bieten. Neue Aussichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben ben Muth der Rebellen. Die Stande von Mahren ergriffen ihre Partei, und

aus Deutschland erschien ihnen in der Person des Grafen von Mannsfeld ein eben so unverhoffter als
tapferer Beschützer.

Die Haupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Bohmen schweigend, aber nicht mußig, zugesehen. Beide kampften für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schicksale der Bohmen ließen sie ihre Bundesverwandten ihr eigenes Schicksal lesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsatze getren, starkten sie den Muth der Rebellen durch Beistandsversprechungen, und ein glücklicher Zusall setzte sie in den Stand, dieselben unverhofft in Ersüllung zu bringen.

Graf Peter Ernst von Mannsfeld, der Sohn eines verdienstvollen ofterreichischen Dieners, Ernst von Mannsfeld, der die spanische Armee in den Niederlanden eine Zeitlang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Wertzeug, das bfterreichische Saus in Deutsch= land zu demuthigen. Er felbst hatte dem Dienfte diefes hauses seine ersten Feldzüge gewidmet, und unter den Fahnen Erzherzog Leopolds, in Julich und im Elfaß, gegen die protestantische Religion und die deut-Sche Freiheit gefochten. Aber unvermerkt fur die Grunds fate diefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Eigennutz ihm die geforderte Entschädigung fur ben in seinem Dienste gemachten Aufwand verfagte, und widmete der evangelischen Union seinen Gifer und einen siegreichen Degen. Es fugte sich eben, daß der Bergog von Savoyen, ein Alliirter der Union, in einem Kriege gegen Spanien ihren Beistand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mannsseld bekam den Auftrag, ein Heer von viertausend Mann, zum Gebrauch und auf Kosten des Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses Heer stand eben marschfertig da, als das Kriegsseuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade jetzt keiner Berstärkung bedurste, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichtskonnte dieser willsommener senn, als ihren Bundesgenossen in Böhmen auf fremde Kosten zu dienen. Sogleich erhielt Graf Mannsseld Besehl, diese viertausend Mann in das Königreich zu sühren, und eine vorgegebene böhmische Bestallung mußte den Augen der Welt die wahren Urheber seiner Rüstung verbergen.

Dieser Mannsfeld zeigte sich jetzt in Bohmen, und faßte durch Einnahme der festen und kaiserlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Konigreiche festen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlesischen Stände ihnen zu Husse schieben. Zwischen diesen und den kaiserslichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerendern Gesechten, welche einem ernstlicheren Kriege zum Borspiese dienten. Um die Lebshaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene sächsische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tod den Kaiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwarstungen der Welt zu rechtfertigen, die er durch den Sturg

seines Borgångers heransgefordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Kudolphs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu bestigen und mit so wenig Nuhm zu verlassen? So lange Matthias König war, büßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbsithätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eignen Ugnaten unter einem schimpflichen Zwange. Krank und kinderlos sah er die Ausmerksamkeit der Welt einem stolzen Erben entgegenseilen, der ungeduldig dem Schicksale vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutsschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Sohnen Maximilians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Niederlanden, der aber seine nähern Rechte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ausprüche auf die österreichischen Bestigungen zum Bortheile des Erzherzogs Serdinand von Steyermark begeben, in welchem nunmehr der Habsbeurgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben, und die ehemalige Größe Desterreichs wieder ausleben sollte.

Serdinand hatte den jungsten Bruder Raifer Maxis milians des Zweiten, Erzherzog Karl von Krain, Karnthen und Stepermark, zum Bater, zur Mutter

eine Prinzessin von Bavern. Da er den ersten schon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aussicht ihres Bruders, des Herzogs Wilbelm von Bayern, unter dessen Augen er auf der Akademie zu Jugolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundsätze er aus dem Umzgange eines Fürsten sehöpsen mußte, der sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachssicht der Maximilianischen Prinzen gegen die Andachts der neuen Lehre, und die Verwirrung in ihren Landen; auf der andern den Segen Bayerns und den unerbittlichen Religionseiser seiner Veherrscher; zwischen diesen beiden Mustern ließ man ihn wählen.

In Diefer Schule zu einem mannhaften Streiter fur Bott, ju einem ruftigen Werkzeuge der Rirche gubereis tet, verließ er Bayern nach einem funfjahrigen Aufents balte, um die Regierung feiner Erblander zu übernehmen. Die Stande von Arain, Karnthen und Stepermark, welche vor Ablegung ihres Suldigungseides die Beftatis gung ihrer Religionefreiheit forderten, erhielten gur Untwort, daß die Religionsfreiheit mit ber Sulbigung nichts zu thun babe. Der Gib wurde ohne Bedingung gefordert, und auch wirklich geleiftet. Mehrere Jahre gingen bin, che die Unternehmung, wozu in Ingolftadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausfuhrung reif schien. Che Serdinand mit derfelben an's Licht trat, holte er erft felbst in Person zu Loretto die Gnade ber Jungfrau Maria, und zu den Fußen Clemens des Uchten in Rom ben apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Protestantismus aus einem Diftrifte zu vertreiben, wo er Die überlegene Angahl auf seiner Seite hatte, und burch eine formliche Dulbungeafte, welche Serdinands Bater bem Berren = und Ritterstande biefer Lander bewilligt hatte, gesehmäßig geworden war. Gine so feierlich aus: gestellte Bewilligung fonnte ohne Gefahr nicht gurudige nommen werden; aber ben frommen Bogling ber Jefuiten fchredte feine Schwierigkeit zurud. Das Beifpiel ber ubrigen, sowohl katholischen als protestantischen Reichestånde, welche bas Meformationerecht in ihren gandern ohne Widerspruch ausgeübt, und die Migbräuche, welche die stenerischen Stande von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mußten diefer Gewaltthatigkeit zur Rechtfertigung dienen. Unter dem Schutze eines ungereimten positiven Gesetzes glaubte man ohne Schen bas Wesets ber Vernunft und Billigkeit verhöhnen zu durfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Serdinand übris gens einen bewundernswurdigen Muth, eine lobenswerthe Standhaftigkeit. Dhne Gerausch, und man darf binzusetzen, ohne Grausamkeit, unterdruckte er den proteftantischen Gotteedienft in einer Stadt nach ber andern, und in wenigen Jahren war diefes gefahrvolle Werk zum Erstaunen bes gangen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, singen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Feind, zu rusten. Nichts desto weniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs keinen oder nur einen sehr geringen

Biderfpruch, und felbst die Bohmen fronten ihn, uns ter febr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem kunftigen Ronige. Spater erft, nachdem fie den fchlimmen Ginfluß feiner Rathschlage auf die Regierung des Raifers erfahren batten, machten ihre Beforgniffe auf; und verschiedene bandschriftliche Auffatze von ihm, die ein bofer Wille in ihre Sande spielte, und die feine Bes finnungen nur zu deutlich verriethen, trieben ihre Kurcht auf's Sochifte. Besonders entruftete fie ein geheimer Kamilienvertrag mit Spanien, worin Serdinand biefer Krone, nach Abgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bohmen verschrieben hatte, ohne die Nation erft zu boren, ohne die Wahlfreiheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Keinde, welche fich diefer Pring durch seine Reformation in Stevermark unter ben Protestanten überhaupt gemacht batte, thaten ibm bei ben Bohmen Die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten fich einige babin gefluchtete ftenermarkische Emigranten, welche ein racherfulltes Berg in ihr neues Baterland mitbrachten, geschäftig, das Keuer der Emporung zu nahren. In fo widriger Stimmung fand Konig Serdinand bie bohmische Nation, als Kaiser Matthias ihm Platz machte.

Ein so schlimmes Berhältniß zwischen ber Nation und dem Thronkandidaten wurde auch bei der ruhigsten Thronsolge Sturme erweckt haben — wie vielmehr aber jest, im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte, und in den Zustand des naturlichen Nechts zurückgetreten war, jest, da sie die Waffen in Händen hatte, da durch

bas Gefühl ihrer Einigkeit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Erfolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Hoffnungen zur festesten Zuversicht erhoben war. Uneingedenk des an Ferdinand bereits übertragenen Nechts, erklärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte sich Serdinand im Besitz der böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder mit Allem dem zu erkausen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwerte in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Bulfsmitteln fie erobern? Auf welches feiner Lander er feine Augen febrte, ftand Alles in bellen Rlammen. Schlesien war in ben bohmischen Aufstand zugleich mit hineingeriffen; Mahren war im Begriffe, diefem Beispiele zu folgen. In Dber = und Unterbsterreich regte sich, wie unter Rudolph, der Beift ber Freiheit, und fein Landstand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Kurft Bethlen Gabor von Siebenburgen mit einem Ueberfalle; eine geheimnisvolle Ruftung ber Turken erschreckte alle oftlich gelegenen Provingen; damit das Bedrangniß vollkommen wurde, fo mußten auch, von bem allgemeinen Beifpiele geweckt, Die Protestanten in seinen våterlichen Erbstaaten ihr Saupt erheben. In diesen Landern war die Bahl der Protestanten überwiegend; in den meiften hatten sie bie Ginkunfte im Befit, mit benen Serdinand feinen Rrieg fubren follte. Die Reutralen fingen an gu

wanken, die Setrenen zu verzagen, nur die Schlimms gefinnten batten Muth; die eine Hälfte von Deutschland winkte den Nebellen Ermunterung, die andere erwartete müßig den Ausschlag; spanische Hülfe stand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm Alles brachte, drohte ihm Alles zu entreißen.

Was er auch jett, von dem barten Gesets ber Roth unterjocht, den bobmischen Rebellen anbietet - alle feine Borfchlage jum Frieden werden mit Uebermuth verschmabt. Un ber Cpipe eines Beere zeigt fich ber Graf von Thurn ichon in Mabren, diese einzige noch wankende Proving zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den mabrischen Protestanten bas Signal ber Emporung. Brunn wird erobert; bas übrige Land folgt freiwillig nach; in der gangen Proving andert man Religion und Regierung. Wachfend in feinem Laufe, fiurgt ber Rebellenfirom in Dberofter= reich, wo eine gleichgefinnte Partei ibn mit freudigem Beifalle empfangt. "Rein Unterschied ber Religion foll mehr fenn, gleiche Nechte fur alle chrifflichen Rirchen. -Man habe gehort, daß fremdes Bolf in dem Lande geworben werde, die Bohmen zu unterbrucken. Diefes fuche man auf, und bis nach Jerufalem merbe man ben Feind ber Freiheit verfolgen." - Rein Urm wird gerührt, ben Erzbergog zu vertheidigen; endlich lagern fich die Rebellen vor Wien, ihren herrn zu belagern.

Seine Ainder batte Serdinand von Gratz, wo sie ihm nicht mehr sicher waren, nach Ivrol geflüchtet; er selbst erwartete in seiner Kaiserstadt ben Aufruhr. Eine Sandvoll Soldaten war Alles, was er bem

wuthenden Schwarme entgegensiellen fonnte. Diefen Denigen fehlte ber gute Bille, weil es an Gold und felbft an Brod fehlte. Auf eine lange Belagerung mar Wien nicht bereitet. Die Partei der Protestanten, jeden Aus genblick bereit, sich an die Bohmen anzuschließen, war in der Stadt die überwiegende; die auf dem Lande zogen schon Truppen gegen ihn zusammen. Schon fab ber protestantische Pobel ben Erzherzog in einem Monches flofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, seine Rinder protestantisch erzogen. Beimlichen Keinden anvertraut, und von öffentlichen umgeben, fab er jeden Augenblick ben Abgrund sich öffnen, der alle seine Soffnungen, ber ihn felbst verschlingen sollte. Die bohmischen Rugeln flogen in die kaiferliche Burg, wo fechzehn ofterreichische Barone fich in sein Zimmer brangten, mit Borwurfen in ihn fiurmten, und zu einer Confoderation mit den Bohmen feine Ginwilligung zu ertroßen ftrebten. Giner bon diesen ergriff ihn bei ben Rnopfen seines Mamms. "Serdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst Du unterschreiben ?"

Wem håtte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Serdinand dachte nach, wie er römischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu senn, als schnelle Flucht oder Nachziebigkeit; zu jener riethen Männer — zu dieser katholische Priester. Verließ er die Stadt, so siel sie m Feindes Hände; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Serdinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Vedingungen hören.

Der Erzberzog war noch im Wortwechsel mit ben Deputirten Baronen, als auf einmal Trompetenschall ben Burgplats erfüllte. Unter ben Anwesenden wechseln Rurcht und Erstaunen - ein erschreckendes Berucht burchläuft die Burg - ein Deputirter nach bem andern verschwindet. Biele vom Abel und ber Burgerschaft borte man eilfertig in bas Thurnische Lager flieben. Diese schnelle Beranderung wirkte ein Regiment Dams pierrischer Kuraffiere, welches in diesem wichtigen Augenblicke in die Stadt einruckte, ben Erzherzog zu vertheibigen. Bald folgte auch Rufvolt nach; viele fatholische Burger, burch biefe Erscheinung mit neuem Muthe belebt, und die Studirenden felbst, ergriffen die Waffen. Gine Nachricht, die so eben aus Bohmen einlief, vollendete seine Errettung. Der niederlandische General Boucquoi hatte den Grafen Mannefeld bei Budweiß auf's Saupt geschlagen, und war im Anzuge gegen Prag. Gilfertig brachen die Bohmen ihre Bezelte ab, um ihre hauptstadt zu entsetzen.

Und jetzt waren auch die Paffe wieder frei, die ber Feind besetzt gehalten, um Serdinanden den Weg nach Frankfurt zur Kaiserwahl zu verlegen. Wenn es dem Könige von Ungarn für seinen ganzen Plan wichtig war, den deutschen Thron zu besteigen, so war es jetzt um so wichtiger, da seine Ernennung zum Kaiser das unverdächtigste und entscheidendste Zeugniß für die Würdigkeit seiner Person und die Gerechtigkeit seiner Sache ablegte, und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs Hoffnung machte. Aber dieselbe Kabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm

auch bei feiner Bewerbung um die Raiferwurde entges gen. Rein bfterreichischer Pring follte ben beutschen Thron mehr besteigen, am wenigsten aber gerdinand, ber entschlossene Berfolger ihrer Religion, ber Eklave Spaniens und ber Jesuiten. Diefes zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten bes Matthias bem Serzoge von Bavern, und nach der Weigerung deffelben dem Herzoge von Savoven die Krone angetragen. Da man mit bem Lettern uber die Bedingungen nicht fo leicht einig werden konnte, so suchte man wenigstens bie Bahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Bohmen oder Desterreich alle hoffnungen Serdinands ju Grunde gerichtet und ihn zu diefer Burde unfabig gemacht hatte. Die Unirten ließen nichts unversucht, Churfachsen, welches an das ofterreichische Intereffe gefesselt war, gegen Serdinand einzunehmen, und dies fem Sofe die Gefahr vorzustellen, womit die Grundfage Diefes Furften und feine fpanischen Berbindungen bie protestantische Religion und die Reichsverfassung bedrohten. Durch Erhebung Serdinands auf den Raiserthron, stellten sie weiter vor, wurde sich Deutschland in die Privatangelegenheiten biefes Pringen verflochten feben, und die Waffen ber Bohmen gegen sich reigen. Aber aller Gegenbemuhungen ungeachtet murbe ber Wahltag ausgeschrieben, Serdinand als rechtmäßiger Konig von Bohmen bagu berufen, und feine Churstimme, mit vergeblichem Widerspruche der bohmischen Stande, fur gultig erkannt. Die drei geiftlichen Churstimmen waren fein, auch die fachfische war ihm gunftig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste Mehrheit

erklarte ibn 1619 zum Kaiser. So sah er die zweisels bafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diesenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Besitzungen zählte. Während daß man ihn in Frankfurt zum Kaiser machte, sturzte man ihn in Prag von dem bohmischen Throne.

Raft alle feine beutschen Erblander hatten fich unterbeffen in einer allgemeinen furchtbaren Confoderation mit den Bohmen vereinigt, beren Trot jett alle Schranfen durchbrach. Um 17. August 1619 erklarten fie ben Raifer, auf einer Reichsversammlung, fur einen Keind der bobmischen Religion und Freiheit, der burch feine verderblichen Rathschläge ben verstorbenen Ronig gegen sie aufgewiegelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen gelieben, Auslandern das Konigreich zum Raube gegeben, und es gulett gar, mit Berfpottung ihrer Bolks: majefiat, in einem beimlichen Bertrage an die Spanier verschrieben hatte, aller Unspruche auf ihre Krone verluftig und schritten ohne Aufschub zu einer neuen Wahl. Da Protestanten biefen Ausspruch thaten, fo konnte diese Wahl nicht wehl auf einen katholischen Pringen fallen, obgleich jum Scheine fur Banern und Cavoyen einige Stimmen gebort murden. Aber ber bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Reformirten unter einander felbst entzweite, machte eine Zeitlang auch bie Dahl eines protestantischen Konigs fdwer, bis endlich die Feinheit und Thatigkeit ber Calvinifien über die überlegene Ungahl ber Luthes raner ben Giea bavon trug.

Unter allen Pringen, welche zu biefer Wurde in Borfchlag kamen, hatte fich Churfurft Friedrich der Sunfte von der Pfalz die gegrundersten Unspruche auf bas Bertrauen und die Dankbarkeit ber Bohmen ermorben, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatintereffe einzelner Stande und die Zuneigung bes Bolks burch fo viele Staatsvortheile gerechtfertigt zu werden schienen. Friedrich der gunfte war von einem freien und aufgeweckten Beifte, vieler Bergensaute, einer koniglichen Freigebigkeit. Er mar bas Saupt ber Reformirten in Deutschland, ber Anführer ber Union, beren Rrafte ibm zu Gebote ffanden, ein naber Unverwandter des Herzogs von Bavern, ein Eidam des Konigs von Großbritannien, der ihn machtig unterfiuten konnte. Alle diese Borzüge murden von der calvinistischen Partei mit dem besten Erfolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Briedrich den Sunften unter Gebet und Freudenthranen zum Ronige.

Alles, was auf dem Prager Neichstage geschah, war ein vorbereitetes Werk, und Friedrich selbst war bei der ganzen Verhandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Böhmen hätte überrascht wers den sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Glanz dieser Krone, und die zweisache Größe des Verbrechens und des Glücks brachte seinen Kleinmuth zum Zittern. Nach der gewöhnlichen Art schwacher Seelen wollte er sich erst durch fremdes Urtheil zu seinem Vorshaben stärken; aber es hatte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leidenschaft aussiel. Sachsen und

Bavern, mo er Rath verlangt hatte, alle feine Mitdurfürsten, Alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Rabigkeiten und Rraften abwogen, warnten ibn bor bem Abgrunde, in ben er fich fturgte. Selbft Ronig Jakob von England wollte seinem Gibam lieber eine Krone entriffen feben, ale die geheiligte Majeftat ber Konige burch ein fo schlimmes Beispiel verleten belfen. Aber was vermochte die Stimme der Klugbeit gegen den verführerifchen Glang einer Konigofrone? Im Augenblicke ihrer bochften Rraftaußerung, wo fie ben gebeiligten Zweig eines zweihundertjahrigen Regentengeschlechts von sich stoßt, wirft sich ihm eine freie Nation in die Arme; auf seinen Muth vertrauend, wahlt fie ibn zu ihrem Fuhrer auf ber gefahrlichen Bahn des Ruhms und der Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Beschützer, erwartet eine unterbruckte Religion Schutz und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmuthig feine Furcht bekennen, foll er feigherzig Religion und Freiheit verrathen? Cben Diefe Religion zeigt ihm die Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Dbumacht ihres Feindes - zwei Drittheile ber ofterreichi= schen Macht gegen Defterreich bewaffnet, und einen ftreitbaren Bundesgenoffen von Siebenburgen aus bereit, ben schwachen Ueberrest biefer Dacht noch burch einen feindlichen Angriff zu theilen. Jene Aufforderungen follten seinen Ehrgeiz nicht wecken? diese Soffnungen feinen Muth nicht entzunden?

Wenige Augenblicke gelaffenen Nachdenkens wurden hingereicht haben, ihm die Größe des Wagestucks und ben geringen Werth des Preises zu zeigen — aber die

Aufmunterung sprach zu seinen Sinnen, und die Barnung nur zu feiner Bernunft. Es war fein Ungluck, baß bie junachft ihn umgebenden und borbarften Stimmen die Partei seiner Leidenschaft nahmen. Diese Machtvergrößerung ihres herrn offnete dem Chracize und der Gewinnsucht aller seiner pfalzischen Diener ein unermegliches Keld ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeden calvinischen Schwarmer erhizgen. Konnte ein fo schwacher Ropf den Vorspiegelungen seiner Rathe widersteben, die seine Sulfsmittel und Rrafte eben so unmäßig übertrieben, als sie die Macht bes Keindes berunterfetten? ben Aufforderungen feiner Hofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifers als den Willen des himmels verfundigten? Aftrologische Traumereien erfüllten seinen Ropf mit dimarischen Soffnungen; selbst burch den unwiderstehlichen Mund ber Liebe besturmte ihn die Berführung. "Ronntest du bich vermeffen," fagte die Churfurftin ju ihm, "bie Sand einer Konigstochter anzunehmen, sund dir bangt vor einer Krone, die man freiwillig "dir entgegenbringt? Ich will lieber Brod effen an "beiner foniglichen Tafel, als an beinem durfurftlichen "Tische schwelgen."

Sriedrich nahm die bohmische Krone. Mit beispiellosem Pompe geschah zu Prag die königliche Krönung; die Nation stellte alle ihre Reichthumer aus, ihr eigenes Werk zu ehren. Schlessen und Mähren, Nebenländer Böhmens, folgten dem Beispiele des Hauptstaats, und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging bis zur Anbetung. Danemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten, erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schiekte sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf den Fürsten Bethlen Gabor von Sieben: burgen war feine großte hoffnung gerichtet. Diefer furchtbare Reind Defferreichs und ber katholischen Rirche. nicht zufrieden mit feinem Furftenthume, bas er feinem rechtmäßigen herrn, Gabriel Bathori, mit Bulfe ber Turken entriffen batte, ergriff mit Begierde biefe Gelegenheit, sich auf Unkoften ber ofterreichischen Pringen ju vergrößern, die fich geweigert hatten, ihn als Berrn von Siebenburgen anzuerkennen. Ein Angriff auf Ungarn und Desterreich war mit den bohmischen Rebellen verabredet, und vor der Sauptstadt follten beide Seere aufammenftoßen. Unterdeffen verbarg Bethlen Gabor unter der Maske der Freundschaft den mabren 3weck feiner Kriegeruftung, und versprach voll Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Bulfleiftung die Bohmen in die Schlinge zu locken, und ihre Unfuhrer ihm lebendig zu überliefern. Auf einmal aber ftand er als Keind in Ober : Ungarn; ber Schrecken ging vor ibm ber, binter ihm die Bermuftung; Alles unterwarf fich; ju Prefiburg empfing er die ungarische Krone. Des Raifers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte fur bie Sauptstadt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi zu Gulfe; der Abzug der Kaiserlichen zog die bohmische Armee jum zweiten Male bor Bien. Durch zwolf: taufend Siebenburgen verstärkt, und bald barauf mit

dem siegreichen Heere Vethlen Gabors vereinigt, brohte sie aus's Neue, diese Hauptstadt zu überwältigen. Alles um Wien ward verwüstet, die Donau gesperrt, alle Zusuhr abgeschnitten, die Schrecken des Hungers stellten sich ein. Serdinand, den diese dringende Gefahr eiligst in seine Hauptstadt zurückgeführt hatte, sah sich zum zweiten Male am Rande des Verderbens. Mangel und rauhe Witterung zogen endlich die Böhmen nach Hause; ein Verlust in Ungarn rief Vethlen Gabor zurück; zum zweiten Male hatte das Glück den Kaiser gerettet.

In wenigen Wochen anderte fich nun Alles, und burch seine staatskluge Thatigkeit verbesserte Serdinand feine Sache in eben dem Mage, als Friedrich die seinige burch Saumseligkeit und schlechte Magregeln berunterbrachte. Die Stande von Niederbsterreich murben burch Bestätigung ihrer Privilegien zur hulbigung gebracht, und die Wenigen, welche ausblieben, ber beleidigten Majeståt und des Hochverraths schuldig erklart. Go faßte ber Raifer in einem seiner Erblande wieder festen Rug, und zugleich wurde Alles in Bewes gung gesetzt, sich auswärtiger Bulfe zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl in Frankfurt war es ihm burch mundliche Vorstellungen gelungen, die geistlichen Churfurften, und zu Munchen den Bergog Maximilian von Bayern fur seine Sache zu gewinnen. Auf bem Antheile, den die Union und die Lique an dem bobs mischen Rriege nahmen, beruhte der ganze Ausschlag bieses Rrieges, bas Schicksal Friedrichs und des Rais fers. Dem ganzen protestantischen Deutschlande schien

ce wichtig zu fenn, den Konig von Bohmen zu unterfingen; ben Raifer nicht unterliegen zu laffen, ichien bas Intereffe ber katholischen Religion zu erheischen. Siegten die Protestanten in Bohmen, so hatten alle fatholischen Pringen in Deutschland fur ihre Besitzungen zu gittern; unterlagen fie, fo konnte ber Raifer bem protestantischen Deutschland Gesetze borschreiben. Serdinand fette also die Lique, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band ber Bermandtichaft und perfonliche Unbanglichkeit an ben Raifer, feinen Schwamit dem er in Ingolftadt aufgewachsen war, Gifer fur die fatholische Religion, die in ber augenscheinlichsten Gefahr zu schweben schien, die Gingebungen ber Jefuiten, verbunden mit den verdachtigen Bemegungen ber Union, bewogen ben Bergog von Bayern und alle Rurften ber Lique, Die Cache Serdinands zu ber ihrigen zu machen.

Nach einem mit dem Letztern geschlossenen Bertrage, welcher ihm den Ersatz aller Kriegeunkosten und aller zu erleidenden Berluste versicherte, übernahm Maximisian mit uneingeschränkter Gewalt das Commando der liguistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die böhmischen Rebellen zu Hulfe eilen sollten. Die Häupster der Union, anstatt diese gefährliche Bereinigung der Ligue mit dem Kaiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr Alles an, sie zu beschleunigen. Konnten sie die katholische Ligue zu einem erklärten Antheile an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und Alliirten der- Union das Mämliche zu versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt

ber Katholischen gegen bie Union war feine Machtvereinigung unter ben Protestanten zu hoffen. Sie erwählten also den bedenklichsten Zeitpunkt der bohmischen Unruben, ein Abstellung aller bisberigen Beschwerden und eine vollkommene Religionsversicherung von den Kathos lischen zu fordern. Diese Forderung, welche in einem brobenden Tone abgefaßt war, richteten fie an ben Herzog von Bavern, als das Haupt der Katholischen, und brangen auf eine schnelle unbedingte Erklarung. Maximilian mochte fich nun fur ober wider fie ent= scheiden. so war ihre Absicht erreicht: seine Nachgiebiakeit beraubte die katholische Partei ihres machtigsten Beschützers; seine Widersetzung bewaffnete die gange protestantische Partei, und machte ben Krieg unvermeidlich, durch welchen sie zu gewinnen hofften. Maximilian, burch so viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegengesetzte Seite gezogen, nahm die Aufforberung ber Union als eine formliche Rriegserklarung auf, und die Ruftung wurde beschleunigt. Wahrend daß Bavern und die Lique sich fur den Raifer bewaffneten, wurde auch mit dem spanischen Sofe wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwierigkeiten, welche Die schläfrige Politik bes Ministeriums Diesem Gesuche entgegensette, überwand ber kaiserliche Gefandte in Madrid, Graf von Khevenhüller, glucklich. Außer einem Geldvorschusse von einer Million Gulben, welche man biesem Sofe nach und nach zu entlocken wußte, ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz, von den spanischen Niederlanden aus, beschlossen.

Indem man alle katholischen Machte in bas Bundniff zu gieben suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbundniffe der Protestantischen auf das Rache brucklichfte entgegen. Es fam barauf an, bem Churfürsten von Sachsen und mehreren evangelischen Stans den die Besorgnisse zu benehmen, welche die Union ausgestreut batte, baß die Ruftung ber Lique barauf abgesehen fen, ihnen die facularisirten Stifter wieber zu entreißen. Gine Schriftliche Versicherung bes Gegentheils beruhigte ben Churfurften von Sachsen, ben bie Privateifersucht gegen die Pfalz, die Gingebungen feines hofpredigers, der von Ofterreich erkauft war, und ber Berdruff, von den Bohmen bei ber Konigewahl übergangen worden zu fenn, obnebin schon auf Defterreiche Seite neigten. Mimmer konnte es ber lutherifche Fanatismus bem reformirten vergeben, daß fo viele eble Lander, wie man fich ausbruckte, bem Calvinis mus in den Rachen fliegen, und der romische Untichrift nur bem belvetischen Plat machen follte.

Indem Serdinand Alles that, seine mislichen Umsstände zu verbessern, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anstößiges enges Bundniß mit dem Fürsten von Siebenbürgen, dem offenbaren Allierten der Pforte, ärgerte er die schwachen Gemüther, und das allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Unkosten der Christenheit seine eigene Vergrößerung suche, daß er die Türken gegen Deutschland bewassnet habe. Sein unbesonnener Eifer für die reformirte Religion brachte die Lutheraner in Vöhmen, sein Angriff auf die Vilder die Papisten

dieses Königreichs gegen ihn auf. Neue druckende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolks. Die sehlgeschlagene Erwartung der böhmischen Großen erkältete ihren Eiser, das Ausbleiben fremden Beistandes stimmte ihre Zuversicht herab. Austatt sich mit unermüdetem Eiser der Neichsverwaltung zu widmen, verschwendete Friedrich seine Zeit in Ergötzlichkeiten; austatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schatz zu vergrößern, zerstreute er in unnützem theatralischem Prunke und übel angewandter Freigebigkeit die Einkunste seiner Länder. Mit sorglosem Leichtssinne bespiegelte er sich in seiner neuen Würde, und über dem unzeitigen Bestreben, seiner Krone froh zu werden, vergaß er die dringendere Sorge, sie auf seinem Haupte zu besestigen.

So febr man fich in ihm geirrt hatte, fo unglucks lich hatte sich Friedrich in seinen Erwartungen von auswärtigem Beiftande verrechnet. Die meiften Mitglieder der Union trennten die bohmischen Angelegenheiten von dem Zwecke ihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsstände fesselte blinde Furcht vor dem Raifer. Chursachsen und Seffendarmstadt hatte Serdinand fur sich gewonnen; Niederofterreich, von wo aus man eine nachdruckliche Diversion erwartete, hatte dem Raiser gehuldigt, Bethlen Gabor einen Waffenstillstand mit ihm geschlossen. Danemark wußte der Wiener Sof burch Gefandtschaften einzuschläfern, Schweden burch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik Holland hatte Dube, sich der spanischen Waffen zu erwehren; Benedig und Savonen blieben unthätig; Konig Jakob von England wurde von der spanischen

Arglist betrogen. Ein Freund nach bem andern zog sich zurück, eine Hoffnung nach der andern verschwand.
— So sehnell hatte sich Alles in wenigen Monaten verändert!

Indessen versammelten die Haupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleisches. Die Macht der letztern stand unter Maximilians Fahnen bei Donauworth versammelt; die Macht der Unirten bei Ulm, unter dem Markgrafen von Anspach. Der entscheidende Augenblick schien endlich hers beigekommen zu senn, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältnis beider Kirchen in Deutschland unwiderruslich bestimmen sollte. Aungstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gesspannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf Einmal die Votschaft des Friedens kam, und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte diesen Frieden bewirkt, welden beide Theile mit gleicher Bereitwilligskeit umfaßten. Das französische Ministerium, durch keinen Beinrich den Großen mehr geleitet, dessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage des Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürchtete jest das Wachsthum des österreichischen Hauses viel weniger, als die Machtvergrößerung der Calvinisten, wenn sich das pfälzische Hans auf dem böhmischen Throne behaupten sollte. Mit seinen eigenen Calvinissten eben damals in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es keine dringendere Angelegenheit, als die prostessantische Faktion in Böhmen so schnell als möglich

unterbrudt zu feben, ebe bie Kaktion ber Sugenotten in Frankreich fich ein gefährliches Muffer baran nabme. Um also bem Raiser gegen die Bohmen geschwind freie Bande zu machen, stellte es sich zwischen ber Union und Lique als Mittelsperson bar, und verglich jenen unerwarteten Frieden, beffen wichtigster Artikel mar. "daß die Union sich jedes Antheils an den bohmis schen Bandeln begeben, und den Beistand, welchen sie Sriedrich dem Sunften leiften wurde, nicht über bie pfälzischen Länder desselben erstrecken sollte." Mari= milians Entschloffenheit, und die Furcht, zwischen ben liquistischen Truppen und einem neuen kaiserlichen Seere, welches aus den Niederlanden im Anmarsch war, in's Gedränge zu gerathen, bewog die Union zu diesem idbimpflichen Frieden.

Die ganze Macht Bayerns und die Ligue stand jest dem Kaiser gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Bergleich ihrem Schicksale überließ. Schneller, als das Gerücht den Vorgang zu Ulm dort verbreiten kounte, erschien Maximilian in Oberösterreich, wo die bestürzten Stände, auf keinen Keind gesaßt, die Inade des Kaisers mit einer schnellen und unbedingten Huldigung erkauften. In Niederösterreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grasen von Voucquoi an sich, und diese kaiserlichebayerische Armee, nach ihrer Vereinigung zu fünfzigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeitverlust in das böhmische Gebiet. Alle böhmisschen Geschwader, welche in Niederösterreich und Mähren Zerstreut waren, trieb sie sliehend vor sich her; alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun,

wurden mit sturmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, defineten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die bohmische Armee, welche der tapsere Fürst Christian von Anhalt commandirte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hauptstadt ein Treffen lieserte.

Die schlechte Verfassung, in welcher er die Armee ber Rebellen zu überraschen hoffte, rechtfertigte diese Schnelligkeit bes Bergogs, und verficherte ihm ben Sieg. Nicht breißigtausend Mann hatte Friedrich beisammen; achttausend hatte der Kurst von Unhalt ihm zugeführt, zehntausend Ungarn ließ Bethlen Gabor ju feinen Kahnen ftogen. Gin Ginfall bes Churfurften von Sachsen in die Laufitz hatte ihm alle Sulfe abgefchnitten, welche er von diefem Lande und von Schles fien ber erwartete, Die Beruhigung Defferreichs alle, welche er fich von dorther versprach. Bethlen Gabor. sein wichtigster Bundesgenoffe, verhielt sich ruhig; Die Union hatte ihn an den Kaifer verrathen. Nichts blieb ihm ubrig, als seine Bohmen, und diesen fehlte es an gutem Willen, Eintracht und Muth. Die bobmis schen Magnaten faben fich mit Berdruß gegen beutsche Generale zuruckgesett, Graf Mannsfeld blieb, von bem bohmischen Sauptlager getrennt, in Vilsen guruck, um nicht unter Unhalt und Sobenlobe zu dienen. Dem Soldaten, welchem auch bas Nothwendigste fehlte, entfiel aller freudige Muth, und die schlechte Mannes judyt unter bem Heere gab bem Landmanne Urfache

zu den bittersten Klagen. Umsonst zeigte sich Sriedrich in dem Lager, den Muth der Soldaten durch seine Gegenwart, die Nacheiserung des Abels durch sein Beisspiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, fingen die Bohmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten faiserlichebanerischen Armee (am 8. November 1620) ber Angriff geschah. Am Anfange des Treffens wurden einige Vortheile von der Reiterei des Prinzen von Unhalt erfochten; aber die Uebermacht des Keindes vernichtete fie bald. Unwiderstehlich brangen die Bauern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war Die erfte, welche ben Rucken wandte. Das bohmische Kufvolk folgte bald ihrem Beispiele, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgeriffen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, fielen in Feindes Sande. Biertausend Bohmen blieben auf der Klucht und im Treffen; faum etliche Hundert von den Raiserlichen und Liquisten. In weniger als einer Stunde war biefer entscheibende Sieg erfochten.

Sriedrich faß zu Prag bei der Mittagstafel, als seine Armee an den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Bermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gasimahl vestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Walle herab zeigte sich ihm die ganze schrecktliche Seene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von vierundzwanzig Stunden; achte waren Alles, was der Herzog ihm bewilltzte.

Sriedrich benutzte sie, sich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee des Nachts aus der Hauptsstadt zu slüchten. Die Flucht geschah in solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Unhalt seine geheimsten Papiere und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglückliche Fürst zu denen, welche ihm Trost zusprachen. "Es gibt Tugenden, welche nur das Unglück uns lehren kann, und nur in der Wiederwärtigkeit erfahren wir Fürsten, wer wir sind."

Prag war noch nicht ohne Nettung verloren, als Sriedrichs Kleinmuth es aufgab. Mannsfelds flies gendes Commando stand noch in Pilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklaren und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Bohmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtisgen Turcht. Sriedrich fürchtete den Unbestand der Bohmen, welche leicht der Versuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die Verzeihung des Kaisers zu erkausen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Nettung in Siebenburgen zu suchen. Sriedrich entstoh nach Breslau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an

dem Hofe des Churfursten von Brandenburg und ends lich in Holland eine Zuflucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte bas gange Schickfal Bohmens entschieden. Prag ergab fich gleich ben anbern Tag an ben Sieger; die übrigen Stadte folgten bem Beispiele der Hauptstadt. Die Stande hulbigten obne Bedingung; bas Ramliche thaten die Schleffer und Mahrer. Drei Monate ließ der Raifer verftreichen, che er eine Untersuchung uber bas Bergangene anstellte. Diele von benen, welche im ersten Schrecken fluchtig geworden, zeigten fich, voll Bertrauen auf diefe fcheinbare Mäßigung, wieder in ber hauptstadt. Aber an Einem Tage und zu berfelben Stunde brach das Une gewitter aus. Achtundvierzig der thatigften Beforderer bes Aufstandes wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Commission gezogen, die aus gebornen Bohmen und Desterreichern niedergesetzt war. Siebenundzwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerufte; bon bem gemeinen Bolfe eine ungablige Menge. Die Abwesenden wurden vorgeladen zu erscheinen, und ba keiner fich meldete, als Sochverrather und Beleidiger der katholischen Majeståt zum Tode verurtheilt, ihre Guter confiscirt, ihre Namen an den Galgen gefchlagen. Auch die Guter ichon verftorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei war zu ertragen, weil sie nur einzelne Privatpersonen traf, und ber Raub bes Ginen den Andern bereicherte; besto schmerzhafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das gange Konigreich erging. Alle protestantischen Prediger wur: ben bes Landes verwiesen; die bohmischen sogleich, etwas spater die beutschen. Den Majestatsbrief burchschnitt

Serdinand mit eigener Hand, und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Prager Schlacht war alle Religionsduldung gegen die Protestanten in dem Königreiche aufgehoben. Die Gewaltthätigkeiten, welche sich der Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmuthig noch das Necht, sich selbst zu taxiren.

Der Sieg auf bem weißen Berge setzte Serdinansben in den Besitz aller seiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zuruck, als sein Borganger darin besessen hatte, weil die Hulbigung ohne Bedingung geleistet wurde, und kein Majestatssbrief seine landesherrliche Hoheit mehr besehrankte. Das Biel aller seiner gerechten Bunsche war also erfullt, und über alle seine Erwartungen.

Jest konnte er seine Bundesgenossen entlassen, und seine Armeen zurückrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmuthig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jetzt in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Elend beruhte auf dem Entschlusse, den er faste. Nie lag eine so große Entscheidung in Eines Menschen Hand; nie stiftete Eines Menschen Berblendung so viel Verderben.

## Bweites Buch.

Der Entschluß, welchen Serdinand jetzt faßte, gab dem Kriege eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplatz und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Bohmen und einem Executionszuge gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Krieg. Jetzt also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschsland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boden bes beutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieder unter Ratholis fen und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Partei nur ihre eigenthumlichen Bortheile nuten, nur in staatskluger Eintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die fath olische die überlegene Zahl fur sich hatte, und von der Reichsconstitution mehr begunftigt war, so besaß die protestantische eine zusammenhangende Strecke volkreicher Lander, streitbare Fursten, einen friegerischen Abel, zahlreiche Armeen, wohlhabende Reichestadte, die Herrschaft des Meers, und auf den schlimmsten Kall einen zuverläffigen Unhang in den Landern katholischer Fürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beiftand bewaffnen konnte, so offneten die Republis fen Benedig, Solland und England ber protestantischen

ibre Schätze, fo fand fie bie Staaten bes Morbens und die furchtbare turfische Macht zu schneller Sulfe bereit. Brandenburg, Cachfen und Pfalz fetten ben brei geiftlichen Stimmen im Churfurstenrathe brei bebeutende protestantische Stimmen entgegen, und fur ben Churfurften von Bohmen, wie fur ben Ergbergog von Defterreich, war die Raiserwurde eine Feffel, wenn die protestantischen Reichsstande ihre Wichtigkeit zu benußen verstanden. Das Schwert ber Union konnte bas Schwert ber Lique in der Scheide halten, oder boch ben Ausschlag des Kriegs, wenn es wirklich bazu kam, zweifel= baft machen. Aber Privatverhaltniffe zerriffen leider bas allgemeine politische Band, welches die protestans tifchen Reichsglieder zusammenhalten follte. Der große Beitpunkt fand nur mittelmäßige Beifter auf ber Buhne, und unbenutt blieb der entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Macht, den Mächtigen an Einficht, Muth und Entschloffenheit fehlte.

Das Berdienst seines Ahnherrn Morit, der Umsfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme, stellten den Chursursten von Sachsen an die Spitze des protestantischen Deutschlands. Bon dem Entschlusse, den dieser Prinz faßte, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteien den Sieg behalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Borstheile, welche ihm dieses wichtige Berhältniß verschaffte. Eine gleich bedeutende Eroberung für den Kaiser und für den protestantischen Bund, vermied er sorgfältig, sich an einen von beiden ganz zu verschenken, und durch eine unwiderrussliche Erklärung, sich entweder der

Dankbarkeit des Raifers anzuvertrauen, oder die Bortheile aufzugeben, welche von ber Kurcht biefes Kurften ju gewinnen maren. Unangefteckt von dem Schwindel ritterlicher ober religibser Begeisterung, welcher einen Souverain nach dem andern dahinrig, Krone und Leben an bas Glucksspiel bes Rriegs zu magen, ftrebte Johann Georg dem folidern Ruhme nach, das Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Wenn feine Beitgenoffen ihn anklagten, daß er mitten im Sturme bie protestantische Sache verlassen; bag er ber Bergroß ferung feines Saufes die Errettung des Baterlandes nachgesett; daß er die ganze evangelische Kirche in Deutschland bem Untergange blofgestellt habe, um nur fur die reformirte den Arm nicht zu erheben; wenn sie ihn anklagten, daß er ber gemeinen Sache als ein uns zuverläffiger Freund nicht viel meniger geschabet habe, als ihre erklarteften Reinde: fo mar es die Schuld diefer Fürsten, welche sich Johann Georgs weise Politik nicht zum Muster nahmen. Wenn, Diefer weisen Politik ungeachtet, ber fachfische Landmann, wie jeder andere, uber die Greuel der kaiserlichen Durch= zuge seufzte; wenn gang Deutschland Zeuge war, wie Serdinand seinen Bundegenoffen tauschte und seiner Bersprechungen spottete - wenn Johann Georg bieses endlich felbst zu bemerken glaubte - besto mehr Schande fur ben Raifer, ber ein fo redliches Bertrauen fo grausam hinterging!

Wenn übertriebenes Vertrauen auf Desterreich und Hoffnung, seine Lander zu vermehren, dem Churfurssten von Sachsen die Bande banden, so hielten Furcht

vor Desterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in weit schimpslichern Fesseln. Was man diesen beiden Fürsten zum Borwurf machte, hatte dem Chursürsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Vertrauen auf ungeprüste Kräfte, der Einsluß französsischer Rathschläge und der verführerische Glanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestücke hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Versassung gewachsen war. Durch Zertheislung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Veherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hauses geschwächt, welche, in einer einzigen Hand versammelt, den Ausschlag des Kriegs noch lange Zeit hätte zweisselhaft machen können.

Eben diese Zerstückelung der Lande entkräftete auch das Fürstenhaus Sessen, und die Verschiedenheit der Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der Augsburgischen Confession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers gestüchtet, der sie auf Unkossen der resormirten Linie Kassel begünstigte. Während daß seine Religionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verspritzten, zog Landgraf Georg von Darmsstadt Sold von dem Kaiser. Aber ganz seines Ahnsherrn werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen den surchtbaren Karl zu vertheidigen, erwählte Wilhelm von Kassel die Partei der Gesahr und Ehre. Ueber den Kleinsmuth erhaben, der ungleich mächtigere Fürsten unter

Serdinands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der Erste, der seinen Heldenarm freiwillig dem schwesdischen Helden brachte, und Deutschlands Fürsten ein Beispiel gab, mit welchem keiner den Anfang machen wollte. So viel Muth seine Entschluß verrieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaten. Mit kühner Entschlossenheit stellte er sich vor sein blutendes Land, und empfing einen Feind mit Spott, dessen Hande noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift ce werth, neben bem belbenreichen Stamme der Ernestinen zur Unsterblichkeit zu geben. Langsam erschien bir ber Tag ber Rache, unglucklicher Johann Friedrich, edler, unvergeflicher Kurft! Langfam, aber glorreich ging er auf. Deine Beiten kamen wieder, und auf beine Enkel flieg bein Belbengeift berab. Ein tapferes Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thuringens Balbern, burch unfterbe liche Thaten bas Urtheil zu beschämen, bas den Churbut von beinem Saupte fließ, durch aufgehaufte blutige Todtenopfer beinen gurnenden Schatten zu verfohnen. Deine Lander konnte ber Spruch bes Siegers ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend, wodurch du sie verwirktest, nicht den ritterlichen Muth, der, ein Jahrhundert fpater, den Thron feines Enkels manken machen wird. Deine und Deutschlands Rache schliff ihnen gegen Sabsburgs Geschlecht einen beiligen De gen, und bon einer Selbenhand gur andern erbt fich ber unbefiegte Stahl. Alls Manner vollführen fie, was sie als herrscher nicht vermogen, und fterben

einen glorreichen Tod — als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Zu schwach an Landern, um mit eigenen Beeren ihren Feind anzufallen, richten sie fremde Donsner gegen ihn und führen fremde Fahnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den machtigen Ständen, auf welche doch allein ihre Wohlthat zurückfloß, wurde von einer kleinen Auzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besitz von Ländern und Würden ertödtete den Muth; Mangel an beiden machte Helden. Wenn Sachsen, Brandenburg u. a. m. sich schüchtern zurückgezogen, so sah man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Weimar u. a. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzoge von Pommern, von Mecklenburg, von Lüneburg, von Würtemberg, die Reichöstädte in Dberdentschland, denen das Reich de ober haupt von seher ein gesürchteter Name war, entzogen sich furchtsam dem Kampse mit dem Kaiser, und beugten sich murrend unter seine zermalmende Hand.

Defterreich und das katholische Deutschland hatten an dem Herzoge Maximilian von Bayern einen eben so mächtigen als staatsklugen und tapfern Beschüßer. Im ganzen Lause dieses Kriegs einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheile und seiner Religion, nie Stlave Desterreichs, das für seine Größe arbeitete und vor seinem rettendem Arme zitterte, hatte Maximilian es verdient, die Würden und Länder, welche ihn belohnten, von einer bessern Hand, als der Willkuhr, zu empfangen. Die übrigen katholischen Stände, größten Theils geistliche

Fürsten, zu unkriegerisch, um ben Schwärmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Länder anlockte, wurden nach einander Opfer des Kriegs, und begnügten sich, im Kabinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu verfolgen, vor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle, entweder Stlaven Ofterreichs oder Bayerns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück; erst in den händen dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl der gunfte und fein Cohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sicilien, aus den weitlaufigen ofte und westindischen Ländern unnaturlich zusammen zwangen, neigte fich schon unter Philipp dem Dritten und Vierten zu ihrem Kalle. Bon unfruchtbarem Golde zu einer schnellen Große geblaht, sah man diese Monardie an einer langfamen Zehrung schwinden, weil ihr bie Mild ber Staaten, ber Kelbbau, entzogen murbe. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Urmuth gefturgt, um alle Martte Europens zu bereichern, und Wechsler zu Antwerpen, Benedig und Genna wus derten langst mit bem Golbe, bas noch in ben Schach: ten von Peru schlief. Indiens wegen hatte man die fpanischen Lander entvolfert, Indiens Schape an die Wiedereroberung hollands, an das chimarische Projekt, bie frangofische Thronfolge umzustoßen, an einen verungluckten Angriff auf England verschwendet. ber Stolz biefes hofes hatte ben Zeitpunkt feiner Brofe, ber Sag feiner Feinde feine Furchtbarkeit überlebt, und ber Schrecken schien noch um die verlaffene Sohle bes

Lowen zu ichweben. Das Miftrauen ber Protestanten lich bem Ministerium Philipps des Dritten die gefabrliche Staatskunft feines Baters, und bei ben beutfcben Katholifen bestand noch immer bas Vertrauen auf spanische Sulfe, wie der Wunderglaube an die Knochen ber Martprer. Meufferliches Geprange verbarg bie 2Bunben, an benen diese Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Kraften blieb, weil sie den hohen Ion ihrer goldenen Tage fortführte. Eklaven zu Saufe und Fremdlinge auf ihrem eigenen Throne, gaben bie spanischen Schattenkonige ihren beutschen Bermandten Gefete; und ce ift erlaubt, zu zweifeln, ob der Bei stand, den sie leisteten, der schimpflichen Abhangigkeit werth war, womit die deutschen Kaifer denfelben erkanfen mußten. hinter ben Pprenaen wurde von unwis senden Monden und rankevollen Gunftlingen Europens Schickfal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, die den erften an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus ffandhafter Politif, doch aus Gewohnheit bemfelben Staatofufiem unverändert getreu blieb, die geubte Armeen und treffliche Generale befaß, die, wo der Rrieg nicht gureichte, zu dem Dolche der Banditen griff, und ihre offentlichen Gefandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. 2Bas fie gegen brei Weltgegenden einbufte, suchte fie gegen Often wieder zu gewinnen, und Europa lag in ihrer Ed,linge, wenn ihr der lange vorbereitete Unfchlag gelang, zwischen ben Alpen und bem abriatischen Meere mit den Erblanden Defterreiche zusammenzufließen.

Bu großer Beunruhigung ber bortigen Staaten hatte fich diese beschwerliche Macht in Italien eingedrungen, wo ihr fortgefettes Streben nach Bergroßerung alle benachbarten Souverains fur ihre Besitzungen gittern machte. In der gefährlichsten Lage befand sich ber Papst, den die spanischen Vicekonige zwischen Neapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republik Benedig fah fich zwischen dem ofterreichischen Turol und dem spanischen Mailand gepreßt; Savonen fam zwischen eben diesem Lande und Frankreich in's Gedränge. Daher die mandelbare und zweideutige Politik, welche feit Karls des Sunften Tagen von den Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Person, welche Die Papste porstellten, erhielt sie schwankend zwischen zwei gang widersprechenden Staatsspftemen. Wenn ber Nachfolger Petri in den spanischen Prinzen seine folge famften Gohne, die ftandhaftesten Bertheidiger feines Stuhls verehrte, fo hatte der Furft des Rirchenstaats in eben diefen Pringen feine schlimmften Nachbarn, feine gefährlichften Gegner zu furchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenheit naber ging, als die Protestanten vertilgt und die bsterreichischen Waffen siegreich zu seben, so hatte der Letztere Urfache, die Waffen der Protestanten zu fegnen, die feinen Nachbar außer Stand setzten, ihm gefährlich zu werden. Das Gine ober bas Andere behielt die Oberhand, je nachdem die Papste mehr um ihre weltliche Macht, oder um ihre geiftliche Herrschaft bekummert waren; im Gangen aber richtete fich die romische Staatskunst nach der bringendern Gefahr - und es ist bekannt, wie viel machtiger die

Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemuth zu bestimmen pflegt, als die Begierde, ein längst verlornes wieder zu gewinnen. So wird es begreislich, wie sich der Statthalter Christi mit dem österreichischen Hause zum Untergange der Ketzer, und wie sich eben dieser Statthalter Christi mit eben diesen Ketzern zum Untergange des österreichischen Hauses verschwören konnte. Bewundernswürdig verslochten ist der Faden der Weltzgeschichte! Was möchte wohl aus der Resormation — was aus der Freiheit der beutschen Fürsten geworden sen, wenn der Bischof zu Nom und der Fürst zu Rom beständig Ein Interesse gehabt hätten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Beinrich feine gange Große und fein ganges Gewicht auf der politischen Wage Europens verloren. Gine fiurmische Minderjabrigkeit gernichtete alle Wohlthaten der vorhergebenden fraftvollen Regierung. Unfabige Minister, Geschopfe ber Gunft und Intrique, zerstreuten in wenigen Jahren die Schätze, welche Sully's Defonomie und Beinrichs Eparfamfeit aufgebauft hatten. Raum vermogend, ihre erfallichene Gewalt gegen innere Faktionen zu behaupten, mußten fie es aufgeben, bas große Steuer Europens ju lenken. Der nämliche Burgerfrieg, welcher Deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig der Dreizehnte tritt feine Bolljabrigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen zu befriegen. Diese, burch Beinrichs erleuchtete Politif in Reffeln gehalten, greifen jest, durch die Belegenheit aufgeweckt und von einigen unternehmenden guhrern ermuntert,

jum Gewehr, ziehen fich im Staat zu einem eigenen Staat zusammen, und bestimmen die feste und machtige Stadt Rochelle zum Mittelpunkt ihres werdenden Reichs. Bu wenig Staatsmann, um durch eine weife Tolerang biefen Burgerfrieg in der Geburt zu ersticken, und boch viel zu wenig herr über die Rrafte seines Staats, um ihn mit Nachdruck zu führen, sieht sich Ludwig der Dreizehnte bald zu bem erniedrigenden Schritte gebracht, bie Unterwerfung der Rebellen durch große Geldsum= men zu erkaufen. Go fehr ihm auch die Staatsklugheit rathen mochte, die Rebellen in Bohmen gegen Defterreich zu unterftußen, so unthatig mußte Zeinrichs des Vierten Sohn fur jett noch ihrem Untergange zusehen, glucklich genug, wenn fich die Calvinisten in seinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenfeits des Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Beift am Ruder bes Staats wurde die Protestanten in Frankreich jum Gehorsam gebracht, und ihren Brudern in Deutschland die Freiheit erfochten haben; aber Beinrich der Vierte war nicht mehr, und erft Richelien follte feine Staatsfunft wieder bervorrufen.

Indem Frankreich von der Hohe seines Auhms wiester heruntersank, vollendete das freigewordene Holland den Ban seiner Größe. Noch war der begeissterte Muth nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Oranier entzündet, diese kaufmännische Nation in ein Heldens volk verwandelt, und sie fähig gemacht hatte, ihre Unsabhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen das spanische Hans zu behaupten. Eingedenk, wie viel sie selbst bei ihrer Befreiung fremdem Beistande schuldig

waren, brannten diese Nepublikaner von Begierde, ihren deutschen Brudern zu einem ähnlichen Schicksale zu vershelsen, und dies um so mehr, da beide gegen den namslichen Feind stritten, und Deutschlands Freiheit der Freiheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Nepublik, die noch um ihr eigenes Dasenn kämpste, die mit den bewundernswurdigsten Anstrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihre Kräfte der nothwendigen Selbstvertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmuchtiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterbeffen burch Schotts land vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa das Gewicht nicht mehr, welches ihm ber Berrichergeift feiner Blifabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzengt, daß die Wohlfahrt ihrer Jusel an ber Sicherheit ber Protestanten befestigt fen, hatte sich Diese fraatofluge Konigin nie von bem Grundsatze ente fernt, jede Unternehmung zu befordern, die auf Berringerung ber bfterreichischen Macht abzielte. Ihrem Nachfolger fehlte es sowohl an Beift, diesen Grundfat zu faffen, als an Macht, ihn in Ausubung zu bringen. Wenn die sparfame Blifabeth ihre Schätze nicht schonte, um ben Rieberlanden gegen Spanien, Zeinrich bem Vierten gegen die Buth der Ligue beizuspringen, fo überließ Jakob - Tochter, Enkel und Gidam der Wills führ eines unverfohnlichen Siegers. Bahrend bag biefer Ronia feine Gelehrsamkeit erschopfte, um den Ursprung ber koniglichen Majestat im himmel aufzusuchen, ließ er die seinige auf Erden verfallen. Indem er seine

Beredfamfeit anfirengte, bas unumichrantte Decht ber Konige zu erweisen, erinnerte er die englische Das tion an das ihrige, und verscherzte durch eine unnutze Geldverschwendung sein wichtigstes Regal, bas Parlament zu entbehren und ber Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Gin angebornes Grauen vor jeder bloßen Klinge schreckte ihn auch von dem gerechtesten Kriege gurud; fein Liebling, Budlingham, fpielte mit feinen Schwächen, und feine felbstgefällige Gitelfeit machte ce ber spanischen Arglist leicht, ihn zu betrügen. Wahrend bag man feinen Eidam in Deutschland zu Grunde richtete und das Erbtheil seiner Enkel an Andere vers schenkte, jog diefer blodfinnige Furft mit gludfeligem Bohlgefallen den Beihrauch ein, den ihm Desterreich und Spanien streuten. Um seine Aufmerksamkeit von bem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Mabrid, und ber spaßhafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Cohn felbft zu dem Gaufelfpiele aus, mit welchem biefer feine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die bohmische Krone und der pfalzische Churchut seinem Eidam, und nur der Tod entrig ibn ber Gefahr, seine friedfertige Regierung mit einem Kriege zu befchließen, bloß weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von weitem zu zeigen.

Die burgerlichen Sturme, durch sein ungeschicktes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglückslichen Sohne, und nöthigten diesen bald, nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Antheile an dem deutsschen Kriege zu entsagen, um die Wuth der Faktionen

in seinem eigenen Reiche zu loschen, von benen er ende lich ein beklagenswerthes Opfer ward.

3mei verdienstvolle Konige, an perfoulichem Ruhme einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und Ruhmbegierde, fetten bamals ben europais ichen Morden in Achtung. Unter ber langen und thatigen Regierung Chriftians des Vierten wuche Danemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die perfonlichen Eigenschaften Dieses Fürsten, eine vortreffliche Marine, auserlesene Truppen, wohlbestellte Kinangen und staatefluge Bundniffe vereinigten fich, diefem Staate einen blubenden Wohlstand von innen, und Unseben von außen zu verschaffen. Schweden hatte Buftav Wafa aus ber Knechtschaft geriffen, burch eine weise Besetzgebung umgestaltet, und ben neugeschaffenen Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervor: gezogen. Bas diefer große Pring nur im roben Brunds riffe andeutete, murde burch feinen großern Entel, Gustav Aldolph, vollendet.

Beide Neiche, vormals in eine einzige Monarchie unnaturlich zusammengezwungen, und fraftlos in dies fer Vereinigung, hatten sich zu den Zeiten der Neforsmation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schadslich sich jene gezwungene Vereinigung für beide Neiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staasten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beide stügte sich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen; Ein Interesse hatte sie gegen dens selben Feind vereinigen sollen. Aber der Haß, welcher

die Verbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, fuhr fort, die langst getrennten Nationen seindselig zu entzweien. Noch immer konnten die danischen Könige ihren Ansprüchen auf das schwedische Reich nicht entzsagen, Schweden das Andenken der vormaligen danizschen Tyrannei nicht verbannen. Die zusammensließenzben Grenzen beider Reiche boten der Nationalseindschaft einen ewigen Junder dar; die wachsame Eisersucht beisder Könige und unvermeidliche Handelscollisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter den Sulfsmitteln, wodurch Guftav Wafa, ber Stifter bes schwedischen Reichs, seiner neuen Schopfung Testigkeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenreformation eine der wirksamften gewesen. Gin Reiches grundgeset schloß die Anhanger des Papstthums von allen Staatsamtern ans, und verbot jedem funftigen Beherrscher Schwedens, ben Religionszustand des Reichs abzuandern. Aber ichon Guftavs zweiter Sohn und zweiter Nachfolger, Johann, trat zu dem Papsithum gurud, und beffen Sohn, Sigismund, zugleich Ronig von Polen, erlaubte fich Schritte, welche zum Untergange ber Berfaffung und der berrschenden Rirche abzielten. Karln, Herzog von Sudermannland, Guftavs britten Sohn, an ihrer Spige, thaten die Stande einen berghaften Widerstand, worans zulett ein offenbarer Burgerkrieg zwischen dem Obeim und Reffen, zwis schen dem Konige und der Nation sich entzundete. Herzog Karl, mahrend der Abwesenheit des Konigs Bermefer bes Reichs, benutte Sigismunds lange

Refideng in Polen und ben gerechten Unwillen ber Stande, die Mation fich auf's Engfte gu verbinden, und feinem eigenen Saufe unvermerkt ben Weg jum Throne zu bahnen. Die ichlechten Magregeln Sigis: munds beforderten feine Absicht nicht wenig. Gine allgemeine Reichoversammlung erlaubte fich, zum Bortheile des Reichsvermefers von dem Rechte der Erftgeburt abzuweichen, welches Guftav Wafa in der fcme= Dischen Thronfolge eingeführt hatte, und fetzte ben Ser= jog von Gudermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit feiner gangen Nachkommenschaft feiers lich ausgeschloffen murbe. Der Gobn bes neuen Konigs, der unter dem Ramen Karls des Meunten regierte, war Guftav Abolph, dem aus eben biefem Grunde die Anhanger Sigismunds, als dem Sohne eines Thronraubers, Die Amerkennung versagten. Aber wenn Die Berbindlichkeit zwischen Konig und Bolk gegenseitig iff, wenn fich Staaten nicht wie eine tobte Baare von einer hand zur andern forterben, fo muß es einer gangen einstimmig bandelnden Ration erlaubt fenn, einem eidbruchigen Beherrscher ihre Pflicht aufzukundi= gen und feinen Plat burch einen Burbigern zu befeten.

Gustav Abolph hatte das siedzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Neife seines Geistes vermochte die Stande, den gesetzmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheile zu verkurzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die

junge Grafin von Brahe, eine Tochter seines Untersthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen beszwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpflicht, und die Heldentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschränken.

Christian der Vierte von Danemark, König schon, che Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwedischen Grenzen angefallen, und über den Bater dieses Helden wichtige Vortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkauste durch weise Aussperungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Szaar von Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweideutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Völker in ungerechten Kriegen zu verspritzen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glücklich gegen Russland, und das schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten vergrößert.

Unterdessen seizte König Sigismund von Polen gegen den Sohn die seindseligen Gesinnungen fort, wo, zu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Kunstsgriff unversucht, die Unterthanen Gustav Adolphs in ihrer Treue wankend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversühnlich zu machen. Weder die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die gehäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten

Fürsten von der therichten Hoffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gustavs wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillkübrlich sab sich dieser friedliebende Held in einen langwierigen Krieg mit Polen verwickelt, in welchem nach
und nach ganz Liefland und Polnisch-Preußen der schwebischen Herrschaft unterworsen wurden. Immer Sieger,
war Gustav Adolph immer der Erste bereit, die Hand
zum Frieden zu bieten.

Dieser schwedischepolnische Krieg fällt in den Anfang bee breifigjabrigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung ficht. Es war genug, daß Ronig Sigis: mund, ein Katholik, die schwedische Krone einem protestantischen Prinzen streitig machte, um sich ber thas tigsten Freundschaft Spaniens und Desterreichs versichert halten zu konnen; eine doppelte Verwandtichaft mit dem Raifer gab ihm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo machtige Ctube mar es auch vorzüglich, mas den Konig von Polen gur Forts setzung eines Kriegs aufmunterte, der fich fo fehr zu feinem Nachtheile erklarte; und die Sofe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn burch prablerische Berfprechungen bei gutem Muthe zu erhalten. Indem Sigismund in Liefland, Rurland und Preufen einen Plats nach dem andern verlor, fab er feinen Bunde: genoffen in Deutschland zu ber namlichen Zeit von Sieg zu Gieg ber unumschrankten Berrichaft entgegeneilen - fein Bunder, wenn feine Abneigung gegen ben Frieden in gleichem Verhaltniffe mit feinen Niederlagen stieg. Die Heftigkeit, mit ber er seine chimarische Hoffnung verfolgte, verblendete ihm die Augen gegen die arglistige Politik seines Bundegenossen, der auf seine Unkosten nur den schwedischen Helden beschäftigte, um destv ungesiörter die Freiheit des deutschen Reichs umzustürzen, und alsdann den erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Ein Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte — Gustavs Heldengröße, zerriß das Gewebe dieser betrügerischen Staatskunst. Dieser achtjährige polnische Arieg, weit entsernt, die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte bloß dazu gedient, das Feldherrngenie Gustav Adolphs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung die schwedischen Heere zu stählen, und unvermerkt die neue Kriegskunst in Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf deutschem Boden Bunder thun sollten.

Nach dieser nothwendigen Digression uber den damaligen Zustand der europäischen Staaten sen mir erlaubt, ben Faden der Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht den Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihm gekostet hatte. Eine Summe von vierzig Millionen Gulden, welche die Consiscationen in Bohmen und Mähren in seine Hände brachten, wurde hinreichend gewesen senn, ihm und seinen Alliirten alle Unkosten zu vergüten; aber diese unermeßliche Summe war bald in den Händen der Jesuiten und seiner Günstlinge zerronnen. Herzog Maximilian von Bayern, dessen siegerichem Arme der Kaiser fast allein den Besith seiner Staaten verdankte, der, um seiner Religion und seinem Kaiser zu dienen, einen nahen Verwandten ausgeopsert

batte, Maximilian hatte bie gegrundetsten Ausprüche auf feine Dankbarkeit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch vor dem Ausbruche bes Rriegs mit bem Raifer schloß, hatte er fich ausbrucklich ben Erfats aller Unkoften ausbedungen. Serdinand fühlte bie gange Berbindlichkeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ibm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fie mit eigenem Berlufte zu erfullen. Seine Abficht mar, ben Bergog auf das Glangenoffe zu belohnen, aber obne fich felbst zu berauben. Wie konnte diefes beffer geschehen, als auf Unkoffen besjenigen Fürften, gegen welchen ihm ber Krieg biefes Recht zu geben schien. beffen Vergebungen schwer genng abgeschildert werden fonnten, um jede Gewaltthatigkeit burch bas Unfeben ber Gesette zu rechtfertigen? Friedrich mußte alfo weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werden, bamit Maximilian belohnt werben konnte, und ein neuer Krieg ward eroffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstäufen. Dis hierher hatte Serdinand bloß für seine Eristenz gesochten, und keine andere Pflichten, als die der Selbstvertheidigung, erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermeintlichen höhern Pflichten, und erinnerte sich an das Gelübbe, das er zu Loretto und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Krone und seines Lebens ihre Verehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit diesem Gelübbe unzertrennlich verknüpste. Günstigere Umstände

konnten sich zu Erfällung besselben nicht vereinigen, als sich jetzt nach Endigung des böhmischen Kriegs beisammen fanden. Die pfälzischen Lande in katholische Hände zu bringen, sehlte es ihm weder an Macht, noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beränderung für das ganze katholische Deutschland. Indem er den Herzog von Banern mit dem Raube seines Verwandten belohnte, befriedigte er zugleich seine niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenste Pflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Eigennutze ein schmerzhaftes Opfer, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedrichs Untergang mar langst im Kabinet bes Raisers beschloffen, ebe bas Schicksal sich gegen ibn erklarte; aber erft, nachdem biefes Lette geschehen mar, wagte man es, diesen Donner der willführlichen Gewalt gegen ihn zu schleudern. Gin Schluß des Raifers, bem alle Formalitaten fehlten, welche die Reichsgesetze in einem folden Kalle nothwendig machen, erklarte ben Churfursten und drei andere Pringen, welche in Schles fien und Bohmen fur ibn die Waffen geführt batten, als Beleidiger ber kaiferlichen Majeftat und Storer bes Landfriedens, in die Reichsacht, und aller ihrer Burden und Lander verluftig. Die Bollftreckung diefer Sentenz gegen Friedrich, namlich die Eroberung feiner Lander, wurde, mit einer abnlichen Verspottung ber Reichsgesetze, der Rrone Spanien, als Befitzerin des burgundischen Rreises, dem Herzoge von Bayern und ber Ligue aufgetragen. Ware bie evangelische Union bes Namens werth gewesen, den sie trug, und der Sache, die sie vertheidigte, so wurde man bei Bollsstreckung der Reichsacht unüberwindliche Hindernisse gesunden haben; aber eine so verächtliche Macht, die den spanischen Truppen in der Unterpfalz kaum gewachssen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht des Kaisers, Bayerns und der Ligue zu streiten. Das Urtheil der Reichsacht, welches über den Chursürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bundnisse hinweg, und die Fürsten solgten bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Chursürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willführ des Kaisers, schwusten die Union ab, und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unruhmlich hatten die beutschen Fursten den ungludlichen Friedrich verlassen, Bohmen, Schlessen und Mahren der surchtbaren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Gludsritter, dessen ganzer Reichthum sein Degen war, Ernst Graf von Mannssfeld, wagte es, in der böhmischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Kaisers zu tropen. Bon dem Churstursten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Prager Schlacht ohne alle Hulfe gelassen, unwissend sogar, ob ihm Friedrich seine Beharrlichkeit dankte, hielt er noch eine Zeitlang allein gegen die Kaiserlichen Stand, bis seine Truppen, von der Geldnoth getrieben, die Stadt Pilsen an den Kaiser verkauften; von diesem Schlage nicht erschüttert, sah man ihn bald darauf in der Oberpfalz neue Werbeplätze anlegen, um die

Truppen an sich zu ziehen, welche die Union verabschiedet hatte. Ein neues, zwanzigtausend Mann ftarkes Beer entstand in Rurgem unter seinen Kahnen, um fo furchtbarer fur alle Provingen, auf die es fich warf, weil es durch Raub allein fich erhalten konnte. Unwissend, wohin diefer Schwarm fturzen wurde, gitterten ichon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ibn anlocken fonnte. Aber in's Gedrange gebracht von bem Herzoge von Bavern, der als Bollstrecker der Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte Mannsfeld aus dieser Gegend entweichen. Durch einen alucklichen Betrug bem nacheilenden baverischen General Tilly entsprungen, erschien er auf Einmal in der Unterpfalz, und ubte bort an ben rheinischen Bisthumern bie Mißbandlungen aus, die er ben frankischen zugebacht hatte. Während daß die kaiserlich s banerische Armee Bohmen überschwemmte, war der spanische General Umbros Spinola von den Niederlanden aus mit einem ansehnlichen Beere in die Unterpfalz eingefallen, welche der Ulmer Bergleich der Union zu vertheidigen erlaubte. Aber die Magregeln waren fo schlecht genommen, daß ein Platz nach dem andern in spanische Bande fiel, und endlich, als die Union auseinander gegangen war, ber größte Theil bes Landes von spanischen Truppen besetzt blieb. Der spanische General Corduba, welcher diese Truppen nach dem Abzuge des Spinola befehligte, hob eiligst die Belas gerung Frankenthals auf, als Mannsfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus dieser Proving zu vertreiben, eilte biefer über ben Rhein, um

feinen bedürftigen Truppen in dem Elfaß ein Fest zu bereiten. Bur fürchterlichsten Einbde wurden alle offennen Länder, über welche sich dieser Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plünderung loskaufen. Gestärkt von diesem Juge, zeigte sich Mannsfeld wieder am Rhein, die Unterpfalz zu decken.

Go lange ein folder Urm fur ibn ftritt, war Churfurft Friedrich nicht unrettbar verloren. Neue Unefichten fingen an, sich ibm zu zeigen, und bas Ungluck weckte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Glude geschwiegen hatten. Konig Jakob von England, ber gleichgultig zugesehen hatte, wie fein Gibam die bohmische Krone verlor, erwachte aus seiner Gubllofigkeit, da es die gange Existenz seiner Tochter und feiner Enkel galt, und ber fiegreiche Feind einen Angriff auf die Churlande magte. Spat genug offnete er jett feine Schape, und eilte, die Union, die bamals die Unterpfalz noch vertheidigte, und, als diese dahin war, ben Grafen von Mannsfeld mit Geld und Truppen ju unterstußen. Durch ibn wurde auch fein naber Anverwandter, Konig Christian von Danemark, zu thatiger Sulfe aufgefordert. Der ablaufende Stillftand zwischen Spanien und Holland beraubte zugleich ben Raiser alles Beiffandes, den er von den Niederlanden aus zu erwarten gehabt batte. Wichtiger als alles biefes war die Bulfe, die bem Pfalzgrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erschien. Der Stillstand Babors mit dem Kaiser war kaum zu Ende, als dies fer furchtbare alte Feind Defterreichs Ungarn auf's

Reue überschwemmte, und fich in Pregburg jum Ronige fronen ließ. Reißend schnell waren seine Fortschritte, fo daß Boucquoi Bohmen verlaffen mußte, um Ungarn und Desterreich gegen Gaborn zu vertheidigen. Diefer tapfere General fand bei ber Belagerung von Reubausel seinen Tod; schon vorber war der eben so tapfere Dampierre por Prefiburg geblieben. Unaufgehalten drang Gabor an die ofterreichische Grenze vor; ber alte Graf von Thurn und mehrere geachtete Bohmen hatten ihren Saß und ihren Arm mit diesem Keinde ihres Keindes vereinigt. Ein nachbrucklicher Angriff von beutscher Seite, mahrend daß Gabor ben Raifer von Ungarn aus bedrängte, hatte Friedrichs Gluck schnell wiederherftellen konnen; aber immer hatten bie Bohmen und die Deutschen die Waffen aus ben Banden gelegt, wenn Gabor in's Feld ruckte; immer batte fich diefer Lettere erschopft, wenn jene anfingen sich zu erholen.

Sriedrich hatte indessen nicht gesaumt, sich seinem neuen Beschützer, Mannsseld, in die Arme zu werfen. Berkleidet erschien er in der Unterpfalz, um welche Mannsseld und der bayerische General Tilly sich rissen; die Oberpfalz hatte man längst überwältigt. Ein Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Trümmern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Markgraf Georg Friedrich von Baden, ein ehemaliges Mitglied derselben, sing seit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche sich bald zu einem ansehnelichen Heere vermehrte. Niemand wuste, wem es galt, als er unversehens in's Feld rückte und sich mit dem

Grasen Mannsseld vereinigte. Seine Markgrasschaft batte er, ehe er in den Krieg zog, seinem Sohne abgetreten, um sie durch diesen Kunstgriff der Rache des Raisers zu entziehen, wenn das Glück etwas Menschliches über ihn verhängen sollte. Auch der benachbarte Herzog von Würtemberg sing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrasen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder in's Leben zu rusen. Jest war die Reihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu denken. In größter Sile zog er die Truppen des spanischen Generals Corschiba an sich. Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten sich Mannsseld und der Markgraf von Baden, und der Letztere wurde von dem bayerisschen General bei Wimpsen geschlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Geld, bem man selbst die rechtmäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Bertheidiger eines Königs aufgestellt, ben einer seiner nachsten Berwandten zu Grunde richtete und der Bater seiner Gemahlin im Stiche ließ. Ein regierender Prinz begab sich seiner Länder, die er ruhig beherrschte, um für einen Andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glück des Kriegs zu versuchen. Ein neuer Glücksritter, an Staaten arm, desto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm die Bertheidigung einer Sache, welche Jener auszusühren verzweiselte. Herzog Christian von Braunschweig, Abministrator von Hannsfeld das Geheimniß abgelernt zu haben, eine Armee von zwanzigtausend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten.

Von jugendlichem Uebermuthe getrieben, und voll Begierbe, sich auf Kosten der katholischen Geistlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Namen zu machen und Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen ein beträchtliches Heer, welchem die Vertheidigung Friedrichs und der deutschen Freiheit den Namen leisten mußte. Gottes Freund und der Pfaffen Feind war der Wahlspruch, den er auf seinen Munzen von eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und dem er durch seine Thaten keine Schande machte.

Der Beg, ben diese Rauberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Verheerung bezeichnet. Durch Plunderung der niederfachfischen und westphalis fchen Stifter sammelte fie Rrafte, Die Bisthumer am Dberrhein zu plundern. Bon Freund und Keind bort vertrieben, naberte sich ber Administrator bei der maingis schen Stadt Sochst bem Mainstrome, ben er nach einem morderischen Gefechte mit Tilly, der ihm den Uebergang streitig machen wollte, paffirte. Mit Berlust seines halben Beers erreichte er bas jenseitige Ufer, wo er den Ueberrest seiner Truppen schnell wieder sammelte, und mit bemfelben zu dem Grafen von Mannsfeld stieff. Berfolgt von Tilly, sturzte sich biefer vereinigte Schwarm zum zweiten Male uber bas Elfaß, um die Bermuftungen nachzuholen, die bei dem erften Ginfalle unterblieben waren. Bahrend daß ber Churfurst Friedrich, nicht viel anders als ein fluche tiger Bettler, mit dem Beere herumzog, das ihn als seinen herrn erkannte, und mit seinem Namen sich schmudte, waren seine Freunde geschäftig, ihn mit bem

Raiser zu versohnen. Serdinand wollte biesen noch nicht alle hoffnung benehmen, den Pfalzgrafen wieder eingesett zu sehen. Boll Arglift und Verstellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Gifer im Felde zu erfalten und bas Meußerfte gu verhindern boffte. Konig Jatob, bas Spiel ber ofterreichischen Arglist, wie immer, trug burch seine thorichte Geschäftigkeit nicht wenig bazu bei, die Magregeln bes Raifers zu unterfiugen. Vor Allem verlangte Serdis nand, daß Friedrich die Waffen von fich legte, wenn er an die Gnade des Raisers avellire; und Jakob fand biefe Forderung aufferft billig. Auf fein Gebeiß ertheilte ber Pfalggraf feinen einzigen mahren Befchug= gern, bem Grafen von Mannsfeld und dem Adminis strator, den Abschied, und erwartete in Solland sein Schicksal von der Barmbergigkeit des Raisers.

Mannsfeld und Herzog Christian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte sie nicht in Rustung gesetzt, also konnte sein Abschied sie nicht entwassen. Der Krieg war ihr Zweck, gleich viel, für wessen Sache sie kriegten. Nach einem vergeblichen Versuche des Grasen Mannsfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich beide nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen dis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeitlang harrten sie hier vergebens auf einen Herrn, der sie dingen sollte, als die Hollander, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste anboten. Nach einem morder rischen Gesechte bei Fleurus mit den Spaniern, die

ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Holland war dieser schlimmen Gäste bald müde, und benutzte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Beistandes zu entledigen. Mannsseld ließ seine Truppen in der setten Provinz Ostsriesland zu neuen Thaten sich stärken. Herzog Christian, voll Leidenschaft für die Pfalzgrässin, die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegslustiger als je, führte die Seinigen nach Niedersachsen zurück, den Handschuh dieser Prinzessin auf seinem Hute, und die Devise: Alles für Gott und sie, auf seinen Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Kriege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jetzt endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baden, Graf Mannsfeld und Herzog Christian aus dem Felde geschlagen, und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichsexecution überschwemmt. Mannheim und Heidelberg hatten die Bayern im Bessitze, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpsliche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Jorn des Kaisers verschnen zu dürsen; und ein sogenannter Chursürstentag zu Regensburg sollte endlich sein Schicksal bestimmen. Längst war dieses am Hose des Kaisers entschieden; aber jetzt erst waren die Umstände günstig genug, mit dieser ganzen Entscheisdung an das Licht hervorzutreten. Nach Allem dem,

was bis jett von dem Raifer gegen den Churfursten gescheben war, glaubte Serdinand feine aufrichtige Beriobnung mehr hoffen zu konnen. Mur indem man Die Gewaltthatigkeit vollendete, glaubte man fie un= schädlich zu machen. Berloren mußte also bleiben, was verloren war; Friedrich durfte seine Lander nicht wieder schen, und ein Furst ohne Land und Bolf kounte den Churhut nicht mehr tragen. Go fcwer fich ber Pfalz= graf gegen bas Saus Defterreich verschuldet hatte, fo ein herrliches Berdienst hatte sich ber Bergog um das felbe erworben. Go viel bas Saus Defterreich und bie fatholische Kirche von der Rachbegierde und dem Relis gionshaffe des pfalzischen Sauses zu furchten haben mochten, so viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religionseifer des banerischen zu hoffen. Endlich wurde, durch Uebertragung der pfalzischen Churwurde an Bayern, ber fatholischen Religion bas entschiedenfte Uebergewicht im Churfurftenrathe, und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Dieses Letzte war genug, die drei geistlichen Chursfürsten dieser Neuerung günstig zu machen; unter den protestantischen war nur die einzige Stimme Chursachssens wichtig. Rounte aber Johann Georg dem Kaiser ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an den Churhut dem Zweisel aussetzte? Einem Fürsten zwar, den seine Abkunft, seine Würde und seine Macht an die Spitze der protestantischen Kirche in Deutschsland siellten, hätte, wie es schien, nichts heiliger senn sollen, als die Kechte dieser Kirche gegen alle Angriffe der katholischen zu behaupten; aber die Frage war jetzt

nicht sowohl, wie man das Interesse ber protestantischen Religion gegen die Ratholiken mahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaßten Religionen, der calvinischen oder ber papstlichen, man den Sieg uber bie andere gonnen, welchem von zwei gleich schlimmen Keinden man die pfalzische Chur zusprechen sollte; und im Gebrange zwischen zwei entgegengesetten Pflichten war es ja wohl naturlich - bem Privathaffe und bem Privatnuten ben Ausschlag heimzustellen. Der geborene Beschützer ber beutschen Freiheit und ber protestantischen Religion ermunterte den Raifer, über die pfalzische Chur nach faiserlicher Machtvollkommenheit zu verfügen, und fich im Geringsten nicht irren zu laffen, wenn man von Seiten Churfachsens, ber Form wegen, fich feinen Magregeln entgegensetzen follte. Wenn Johann Beorg in ber Folge mit seiner Ginwilligung guruckhielt, fo hatte Serdinand felbst burch Bertreibung ber evangelischen Prediger aus Bohmen zu dieser Ginnesanderung Unlag gegeben; und die Belehnung Bayerns mit der pfalzischen Chur horte auf, eine gesetzwidrige Handlung zu fenn, sobald der Raifer sich dazu verftand, dem Churfurften von Sachfen fur eine Rechnung von feche Millionen Thaler Kriegekoften die Laufit einzuräumen.

Serdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichsgrundgesetze, die er in der Wahlcapitulation beschworen, den Herzog von Vayern zu Regensburg seierlich mit der pfälzischen Chur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und

Machkemmen Friedrichs barauf geltend machen mochsten. Diefer unglückliche Fürst sah sich jetzt unwidersruflich aus dem Besitze seiner Staaten vertrieben, ohne von dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sewn; eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Berbrecher, vergonnen.

Diefer gewaltsame Schritt offnete endlich bem Ronige von England die Augen, und ba um eben diefe Beit die Unterhandlungen gerriffen wurden, welche megen einer Beirath feines Cobnes mit einer fpanischen Tochter angesponnen waren, so nahm endlich Jakob mit Lebhaftigkeit die Partei feines Gidams. Eine Revolution im frangofischen Ministerium hatte ben Cardinal Richelien zum herrn ber Befchafte gemacht, und dieses tiefgesunkene Konigreich fing bald an zu fuhlen, daß ein Mann an seinem Ruder faß. Die Bewegungen bes fpanischen Statthalters in Mailand, fich bes Beltling zu bemächtigen, um bon hier aus einen Bereinigungspunkt mit ben Erbstaaten Defterreichs zu finden, erweckten wieder die alte Furcht bor dieser Macht, und mit ihr die Staatsmarimen Zeinrichs des Großen. Eine Heirath des Prinzen von Wallis mit Benrietten von Frankreich stiftete zwischen diesen beiden Kronen eine engere Vereinigung, zu welcher auch Solland, Danemark und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand zur herausgabe bes Beltlins, und Defterreich zu Wiederherstellung Friedrichs zu zwingen; aber nur fur bas Erfte wurde einige Thatigkeit gezeigt.

Jakob der Erste starb, und Karl der Erste, im Streit mit seinem Parlamente, konnte den Angelegens heiten Deutschlands keine Ausmerksamkeit mehr schenken. Savonen und Venedig hielten ihren Beistand zurück, und der französissche Minister glaubte die Hugenotten in seinem Vaterlande erst unterwerfen zu mussen, ehe er es wagen durste, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschüßen. So große Hossnungen man von dieser Allianz geschöpft hatte, so wenig entssprach ihnen der Ersolg.

Graf Mannsfeld, von aller Sulfe entbloft, fand unthätig am Unterrhein, und Herzog Christian von Braunschweig fah sich nach einem verungluckten Feld: juge auf's Neue vom deutschen Boden vertrieben. Ein abermaliger Einfall Bethlen Gabors in Mahren hatte sich, weil er von Deutschland aus nicht unterftutt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen formlichen Frieden mit bem Raifer geendigt. Die Union mar nicht mehr, fein protestantischer gurft mehr unter ben Waffen, und an den Grenzen von Niederdeutschland stand ber baverische General Tilly mit einem sieggewohnten Beere auf protestantischem Boden. Die Bewegungen Berzog Christians von Braunschweig hatten ihn nach dieser Gegend, und einmal schon in den niedersächsischen Rreis gezogen, wo er Lippstadt, den Waffenplat des Aldministrators, überwältigte. Nothwendigkeit, diefen Feind zu beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, sollte auch noch jetzt seinen Aufenthalt auf diesem Boden rechtfertigen. Aber Manns feld und Chriftian hatten aus Geldmangel ihre heere entlaffen, und die Armee des Grafen Tilly fah weit und breit keinen Feind mehr. Warum belaftigte fie noch das Land, in dem fie ftand?

Schwer ift es, aus bem Geschrei erhitzter Parteien bie Stimme ber Wahrheit zu unterscheiden - aber bebenklich mar es, daß die Lique sich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohlocken der Katholiken mußte bie Beffurzung vermehren. Der Raifer und die Lique fanben gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Widerstand leiften konnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, die protestantischen Stånde anzufallen, oder gar ben Religionsfrieden ums aufturzen. Wenn Raifer Serdinand auch wirklich von bem Gedanken weit entfernt war, feine Siege gu migbrauchen, so mußte die Wehrlosigkeit der Proteftanten ben erften Bebanken in ihm aufwecken. Beraltete Bertrage konnten keine Bugel fur einen Furften fenn, der seiner Religion Alles schuldig zu fenn glaubte, und jede Gewaltthatigkeit durch die religibse Absicht fur geheiligt bielt. Oberdeutschland mar überwältigt. und Niederdeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Wege stehen. hier waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen Rirche die meiften Stifter entriffen worden, und ber Beitpunkt schien jest gekommen zu fenn, biefe verlores nen Besitzungen wieder an die Rirche zuruckzubringen. In diesen von den niederdeutschen Gurften eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Rirche zu der Ihrigen zu verhelfen,

gab zugleich einen trefflichen Vorwand her, diese Furften zu schwächen.

Unverzeibliche Sorglofigfeit murbe es gewesen fenn, in dieser gefahrvollen Lage sich mußig zu verhalten. Das Andenken an die Gewaltthatigkeiten, die bas Tilly'sche Deer in Niedersachsen ausgeubt hatte, mar noch zu neu, um bie Stande nicht zu ihrer Gelbftvertheidigung zu ermuntern. In moglichster Gilfertigkeit bewaffnete fich ber niederfachfische Rreis. Außerordentliche Kriegssteuern wurden erhoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterhandelte mit Benedig, mit Holland, mit England wegen Gubs fibien. Man berathschlagte, welche Macht man an bie Spite bes Bundes stellen sollte. Die Ronige bes Sundes und des baltischen Meeres, naturliche Bundesgenoffen dieses Rreises, konnten nicht gleichgultig zufeben, wenn ihn der Raifer als Eroberer betreten, und an den Ruften der nordischen Meere ihr Nachbar merben follte. Das doppelte Intereffe ber Religion und ber Staatsflugheit forberte fie auf, die Fortschritte bieses Monarchen in Niederdeutschland zu begrenzen. Christian der Vierte, Konig von Danemark, zählte fich als Bergog bon Solftein felbst zu den Standen bieses Kreises; burch gleich starke Grunde murde Gustav Abolph von Schweden zu einem Antheile an diesem Bundniffe bewogen.

Beide Konige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, den niedersächsischen Kreis zu vertheidigen, und die furchtbare ofterreichische Macht zu bekriegen. Jeder bot sich an, eine wohlgerustete Armee aufzustellen und

in eigener Person anzuguhren. Siegreiche Keldzuge gegen Moskau und Polen gaben bem Berfprechen bes ichwedischen Konige Nachdruck; Die gange baltische Rufte war von dem Namen Guftav Abolphs erfüllt. Aber ber Rubm biefes Debenbuhlers nagte am Bergen bes banischen Konigs, und je mehr Lorbeern er fich felbst in diesem Keldzuge versprach, besto weniger fonnte Christian der Vierte es von sich erhalten, fie feinem beneideten Nachbar zu gonnen. Beide brachten ihre Vorschläge und Bedingungen vor bas englische Ministe= rium, wo es endlich Christian dem Vierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Gustav Adolph forberte zu seiner Sicherheit die Ginraumung einiger festen Plate in Deutschland, wo er felbst feinen Außbreit Landes befaß, um feinen Truppen im Fall eines Unglucke die nothige Zuflucht zu gewähren. Christian der Vierte hatte Holftein und Jutland, burch welche Lander er fich nach einer verlornen Schlacht ficher que rudziehen fonnte.

Um seinem Nebenbuhler ben Rang abzulausen, eilte ber König von Danemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des niedersächsischen Kreises ernannt, hatte er in Kurzem ein sechzigtausend Mann starkes Heer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Herzoge von Braunschweig, die Herzoge von Mecklenburg traten mit ihm in Verbindung. Der Beisstand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Muth, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schmeichelte er sich, diesen Krieg in Einem Feldzug zu endigen. Nach Wien berichtete man, daß

bie Bewaffnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichsten Anstrengungen des Kreises und die furchtbare Armee, welche man ausstellte, schienen etwas mehr als bloße Bertheidigung, schienen die ganzliche Wiederherstellung des Churfürsten von der Pfalz, und die Demuthigung des zu mächtig gewordenen Kaisers zum Endzweck zu haben.

Nachdem der Raifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erschöpft hatte, ben Ronia von Danemark und ben niederfachfischen Rreis ju Niederlegung der Waffen zu vermogen, fingen die Keindseligkeiten an, und Niederdeutschland wurde nun der Schauplatz des Kriegs. Graf Tilly folgte dem linfen Ufer bes Weferftrome, und bemachtigte fich aller Paffe bis Minden; nach einem fehlgeschlagenen Angriffe auf Nienburg und seinem Uebergange uber den Strom, überschwemmte er bas Furstenthum Ralemberg, und ließ ce durch feine Truppen besetzen. Um rechten Ufer ber Wefer agirte ber Konig, und verbreitete sich in ben braunschweigischen Landen. Aber durch zu ftarke Detachements hatte er fein Sauptheer so geschwächt, daß er mit dem Ueberreste nichts Erhebliches ausrichten fonnte. Der Ueberlegenheit feines Gegners bewußt, vermied er eben so forgfaltig eine entscheidende Schlacht, als der lignistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Waffen Banerns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn

man die spanisch-niederlandischen Halssolker ausnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichserecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein bayerischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassenst und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Ansehen in Handen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Bayerns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einem so gläuzenden Ansange am kaiserlichen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue fich gezeigt hatte, die Bertheidigung bes Raifers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlfahrt befestigt war, so wenig war zu erwarten, daß fie biefe Bereitwilliakeit auch auf Die faiserlichen Eroberungeplane erftrecken wurde. Dber wenn sie auch ihre Armeen funftig zu Eroberungen bergab, so war zu furchten, daß sie mit dem Raiser nichts als den allgemeinen Sag theilen wurde, um fur fich allein alle Bortheile bavon zu ernten. Mur eine ansehnliche Seeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, kounte ibn diefer druckenden Abhangigkeit von Bayern uberheben, und ihm feine bisherige leberlegenheit in Deutschland behaupten helfen. Aber ber Rrieg hatte die faiserlichen Lande viel zu fehr erschopft, um die unermeßlichen Roften einer folchen Kriegeruftung bestreiten zu fonnen. Unter biefen Umftanden fonnte bem Raifer nichts willfommener fenn, als der Antrag, womit einer seiner Offiziere ibn überraschte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Offizier, ber reichste Ebelmann in Bohmen. Er batte bem faiserlichen Sause von früher Jugend an gedient, und sich in mehreren Feldzügen gegen Turken, Benetianer, Bohmen, Ungarn und Siebenburgen auf das Ruhmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Dberffer beigewohnt, und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mahren geschlagen. Die Dankbarkeit bes Raisers fam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil der nach dem bobmischen Aufruhr confise girten Guter war feine Belohnung. Im Befit eines unermeglichen Bermogens, von ehrgeizigen Entwurfen erhitt, voll Zuversicht auf seine glucklichen Sterne, und noch mehr auf eine grundliche Berechnung ber Beitumftande, erbot er fich, fur ben Raifer, auf eigene und seiner Freunde Rosten, eine Armee auszuruften und vollig zu bekleiden, ja felbst die Sorge fur ihren Unterhalt dem Raifer zu ersparen, wenn ihm gestattet wurde, fie bis auf funfzigtausend Mann zu vergrößern. Diemand war, ber biefen Borschlag nicht als die chimarische Geburt eines brausenden Ropfes verlachte - aber ber Versuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil des Versprechens erfullt wurde. Man überließ ihm einige Kreife in Bohmen zu Mufterplaten, und fugte die Erlaubnig bingu, Offiziers: stellen zu vergeben. Wenige Monate, so standen zwanzigtausend Mann unter den Waffen, mit welchen er die ofterreichischen Grenzen verließ; bald barauf erschien er schon mit dreißigtausend an der Grenze von Niederfachsen. Der Raifer hatte zu ber gangen Andruftung nichts gegeben, als seinen Namen. Der Ruf bes Seloherrn, Aussicht auf glanzende Beforderung und Geffnung der Beute lockten aus allen Gegenden Deutsch- lands Albenteurer unter seine Fahnen, und sogar regierende Fürsten, von Ruhmbegierde oder Gewinnsucht gereizt, erboten sich jetzt, Regimenter für Desterreich aufzustellen.

Bett alfo - gum erfien Male in bicfem Kriege erschien eine faiserliche Alrmee in Deutschland; eine serreckenvolle Erscheinung fur die Protestanten, eine nicht vill erfreulichere fur bie Ratholischen. Wallenftein batte Befehl, feine Urmee mit den Truppen ber Lique zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit bem baverifchen General ben Konig von Danemark angugreifen. Aber langft schon eifersuchtig auf Tilly's Kriegerubm, bezeigte er feine Luft, Die Lorbeern Diefes Teldzugs mit ibm zu theilen, und im Schimmer von Tilly's Thaten ben Ruhm ber seinigen zu verlieren. Cein Kriegeplan unterftutte gwar die Operationen Des Lettern, aber gang unabhängig von benselben führte er ibn aus. Da ibm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedurfniffe feines heers bestritt, fo mußte er tas seinige in wohlhabende Lander fuhren, die von bem Kriege noch nicht gelitten batten. Ohne alfo, wie ibm befohlen mar, ju bem lignififfen Teldberen gu ftogen, rudte er in bas balberftabtische und magbeburgifche Cebiet, und bemachtigte fich bei Deffan der Elbe. Alle gander an beiden Ufern Diefes Stroms lagen nun feinen Erpreffungen offen; er fonnte bon ba bem Konige von Danemark in den Rucken fallen, ja,

wenn es nothig war, in die eigenen Lander beffelben einen Weg sich bahnen.

Christian der Vierte fublte die gange Gefahr seiner Lage zwischen zwei fo furchtbaren Beeren. Er hatte schon vorber den Administrator von Halberstadt, der furglich aus Holland guruckgekehrt war, an fich gezo= gen; jett erklarte er fich auch offentlich fur ben Grafen von Mannsfeld, den er bisher verlaugnet hatte, und unterflutte ihn nach Bermogen. Reichlich erstattete ibm Mannsfeld diesen Dienft. Er gang allein befchaftigte die Wallensteinische Macht an der Elbe, und verbinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly den Konig aufgureiben. Diefer muthige General naberte fich fogar, der feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, der Deffauer Brucke, und magte es, ben faiferlichen Schangen gegenuber, fich gleichfalls zu verschanzen. Aber von ber gangen feindlichen Macht im Rucken angefallen, mußte er ber überlegenen Angahl weichen, und mit einem Berlufte von breitaufend Todten feinen Poften verlaffen. Nach diefer Niederlage zog fich Mannefeld in die Mark Brandenburg, wo er sich nach einer kurzen Erholung mit neuen Truppen verftartte, und dann plotglich nach Schlesien brehte, um von bort aus in Ungarn einzudringen und in Verbindung mit Vethlen Gaborn den Rrieg in bas Berg ber ofterreichischen Staaten zu berfetzen. Da die kaiferlichen Erblande gegen einen folchen Keind unvertheidigt waren, fo erhielt Wallenstein schleunigen Befehl, ben Konig von Danemark fur jest gang aus den Augen zu laffen, um Mannefelden, wo moglich, ben Weg burch Schlesien zu verlegen,

Die Diversion, welche ben Wallensteinischen Truppen burch Mannsfeld gemacht wurde, erlaubte bem Ronige, einen Theil seines Beeres in bas Westphalische gu fchicken, um bort die Bisthumer Munfter und Denabruck zu besetzen. Dies zu verhindern, verließ Tilly ciliq ben Weferstrom; aber die Bewegungen Bergog Christians, welcher Miene machte, burch Seffen in bie liquiftischen gander einzudringen und dahin den Rrieg gu verfeten, riefen ihn auf's Schnellfte wieder aus Weftphalen zuruck. Um nicht von diesen Landern abgeschnitten zu werden, und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Seffen mit dem Keinde zu verhuten, bemådbtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Plate an ber Werra und Kuld, und versicherte fich ber Stadt Minden am Gingange ber heffischen Bebirge, wo beide Strome in die Befer zusammenfließen. Er eroberte fury barauf Gottingen, ben Schluffel zu Braunschweig und Seffen, und batte Nordheim daffelbe Schickfal zugedacht, welches aber zu verhindern der Ronig mit feis ner gangen Urmee herbeieilte. Nachdem er diefen Ort mit allem Nothigen verseben, um eine lange Belage= rung auszuhalten, suchte er fich burch bas Eichefeld und Thuringen einen neuen Weg in die liquistischen Lander zu eröffnen. Schon mar er Duderstadt vorbei; aber burch schnelle Marfche hatte ihm Graf Tilly ben Borsprung abgewonnen. Da die Armee des Letztern, ourch einige Wallensteinische Regimenter verstärkt, ber seinigen an Zahl weit überlegen war, fo wendete fich der Konig in bas Braunschweigische zuruck, um eine Schlacht zu vermeiden. Aber auf eben diefem Rudzuge

verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem breitägigen Scharmüßel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter, am Barenberge, dem Feinde stehen. Die Däsnen thaten den Angriff mit vieler Tapferkeit, und dreismal führte sie der muthvolle König gegen den Feind; endlich aber mußte der schwächere Theil der überlegenen Anzahl und bessern Kriegsübung des Feindes weichen, und ein vollkommener Sieg wurde von dem lignistischen Feldherrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition ging verloren; viele edle Offiziere blieben todt auf dem Platze, gegen vierstausend von den Gemeinen; mehrere Compagnien Fußvolk, die sich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworsen, streckten das Gewehr und ergaben sich dem Sieger.

Der König entfloh mit seiner Reiterei, und sammelte sich nach diesem empfindlichen Schlage bald wieser. Tilly verfolgte seinen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der braunschweigischen Lande, und trieb den König bis in das Bremische zurück. Durch seine Niesberlage schüchtern gemacht, wollte dieser nur vertheidisgungsweise versahren, besonders aber dem Feinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Plätze Besatzungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Macht; die zerstreuten Corps wurden nach einander von dem Feinde zerstreut oder ausgerieben. Die lignistischen Truppen, des ganzen Weserstroms mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänischen sahen sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war

über bie Elbe gegangen, und hatte bis weit in bas Prandenburgische seine stegreichen Wassen verbreitet, in dem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Lander des Konigs zu spielen.

Diefer General fam eben aus Ungarn guruck, bis wohin er dem Grafen Mannefeld gefolgt war, ohne seinen Marsch aufhalten oder seine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern zu konnen. Immer von bem Schicksale verfolgt, und immer großer als fein Schickfal, batte fich biefer unter unendlichen Schwierigs keiten glucklich burch Schlesien und Ungarn zu bem Fürsten von Siebenburgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht fehr willkommen war. Im Bertrauen auf englischen Beiftand, und auf eine machtige Diversion in Niedersachsen, hatte Gabor auf's Reue ben Baffens fillstand mit dem Raiser gebrochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ibm jest Mannsfeld bie gange Wallenfteinische Macht mit, und forderte Gelb von ihm, anstatt ce zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Kurften erkaltete Gabors Eifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich ber überlegenen Macht bes Raisers burch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Feft entschloffen, benfelben bei bem erften Strable von hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannofeld an die Republik Benedig, um bort bor allem Undern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und gang außer Stande, ben schwachen Ueberreft seiner Truppen in Ungarn zu ernahren, verkaufte Mannsfeld Geschut

und Heergerathe, und ließ seine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gefolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickfal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicksalsgenosse, Herzog Christian von Braunschweig, gestorben — zwei Männer, der Unsterblichkeit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben.

Der Konig von Danemark hatte mit einer vollzahligen Macht dem einzigen Tilly nicht Stand halten konnen; wie viel weniger jest beiden kaiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Posten an der Wefer, Elbe und Savel, und die Urmee Wallenfteins ergoß fich uber Brandenburg, Medlenburg, holftein und Schleswig wie ein reißender Strom. Diefer General, allzu übermuthia, um mit einem Andern gemeinschaftlich zu agiren, hatte ben liguistischen Feldherrn über die Elbe geschickt, um bort die Hollander zu beobachten; eigentlich aber, damit er felbst den Rrieg mit dem Konig endigen, und die Fruchte ber von Tilly erfochtenen Siege fur fich allein ernten mochte. Alle festen Plate in seinen beutschen Staaten. Gluckstadt allein ausgenommen, hatte Christian verloren, seine Seere waren geschlagen ober zerstreut, von Deutschland aus feine Sulfe, von England wenig Troft, feine Bundesgenoffen in Niedersachsen der Buth des Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Seffenkaffel

hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, der dänischen Allianz zu entsagen. Wallensteins furchtbare Erscheinung vor Verlin brachte den Chursürssten von Vrandenburg zur Unterwerfung, und zwang ihn, Maximilian von Vayern als rechtmäßigen Chursfürsten anzuerkennen. Der größte Theil Mecklenburgs ward jetzt von den kaiserlichen Truppen überschwemmt, beide Herzoge, als Anhänger des Königs von Dänemark, in die Neichsacht erklärt und aus ihren Staaten vertrieden. Die deutsche Freiheit gegen widerrechtliche Eingriffe vertheidigt zu haben, wurde als ein Bersbrechen behandelt, das den Verlust aller Würden und Länder nach sich zog. Und doch war alles dies nur das Vorspiel schreiender Gewaltthätigkeiten, welche bald darauf folgen sollten.

Jetzt kam das Geheinniß an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweisenden Bersprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grasen Mannsfeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsatz gemäß, daß der Krieg den Krieg ernähren muffe, hatten Mannsfeld und Herzog Christian mit den Brandschatzungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpresten, die Bedürsnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsscherheit des Räuberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern fliehen, ängstlich auf die Gelegenheit lauern, und gerade die wohlhabendsten Länder meiden, weil eine stärkere Macht

biese vertheibigte. Hatten Mannsseld und Herzog Christian, im Kampse mit so furchtbaren Hindernissen, doch so erstaunlich viel gethan, was mußte sich dann nicht ausrichten lassen, wenn man aller dieser Hindernisse überhoben war! wenn die Armee, die man ausstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigkeiten die Strafslossseit versicherte — kurz — wenn man unter der höchsten Autorität im Reiche, und an der Spitze eines überlegenen Heeres, den selben Kriegsplan befolgte, welchen jene beiden Abenteurer auf eigene Gefahr und mit einer zusammengelausenen Bande in Ausübung gesbracht hatten!

Dies hatte Wallenstein im Auge, ba er bem Rais fer sein kuhnes Anerbieten that, und jest wird es Diemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas Seer verstärkte, besto weniger durfte man um den Unterhalt besselben befummert senn, benn besto mehr brachte ce Die widersetlichen Stande jum Bittern; je schreiender Die Gewaltthätigkeiten, besto ungestrafter konnte man fie verüben. Gegen feindlich gefinnte Reichestande batten sie einen Schein bes Rechts; gegen getreue konnte Die vorgeschützte Nothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Vertheilung Dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Ginigkeit unter ben Standen; die Erschopfung ihrer Lander entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rugen. Gang Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin fur die heere des Raifers, und er fonnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Allgemein war das Geschrei um Gerechtigsteit am Throne des Kaisers; aber man war vor der Selbstrache der gemishandelten Fürsten sicher, so lange sie um Gerechtigkeit riesen. Der allgemeine Unwillen zertheilte sich zwischen dem Kaiser, der seinen Namen zu diesen Greueln gab, und dem Feldherrn, der seine Vollmacht überschritt, und offenbar die Autwrität seines Herrn misbrauchte. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schutz zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen alle mächtig wuste, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Kaiser abgeworfen.

Die Erschöpfung bes Feindes ließ einen naben Fries den mit Wahrscheinlichkeit erwarten; dennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Beere immer mehr, gulett bis auf hunderttaufend Mann, zu verftarten. Dberften- und Offizierspatente ohne Bahl, ein koniglicher Staat bes Generals, unmäßige Berfchwendungen an feine Arcaturen (nie ichenfte er unter taufend Gulden), unglaubliche Summen fur Bestechungen am Sofe bes Raifers, um dort feinen Ginfluß zu erhalten - Alles biefes ohne den Raifer zu beschweren. Aus den Brandschatzungen der niederdeutschen Provinzen wurden alle Diese unermeglichen Summen gezogen; fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmachtige Durchguge und Ginquartierungen in aller herren Landern, gleiche Erpreffungen und Gewaltthatigkeiten. Durfte man einer ansschweifenden Angabe aus jenen Zeiten trauen, fo hatte Wallenstein in einem siebenjährigen Commando fedzigtaufend Millionen Thaler aus einer Hälfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpressungen, desto mehr Vorrath für seine Heere, desto stärfer also der Zulauf zu seinen Fahnen; alle Welt fliegt nach dem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die sie zogen. Was kummerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst seitet ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen.

Man wurde bem Raifer Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Reche nung setzen wollte. Wußte es Serdinand vorher, daß er feinem Feldherrn alle beutschen Staaten zum Raube gab, fo hatte ihm nicht verborgen bleiben fonnen, wie viel er felbst bei einem so unumschrankten Feldherrn Gefahr lief. Je enger sich bas Band zwischen ber Armee und ihrem Unführer zusammenzog, von bem allein alles Gluck, alle Beforderung ausfloß, besto mehr mußte ce zwischen beiden und dem Raifer erschlaffen. 3mar geschah Alles im Namen bes Lettern; aber die Majeståt des Reichsoberhaupts murde von Wallenstein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu zermalmen. Daber ber überlegte Grundsatz dieses Mannes, die deutschen Reichsfürsten fichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen amischen diesen Kurften und dem Reichsoberhaupte gu gerbrechen, und das Ansehn des Lettern über alle Bergleichung zu erhohen. War ber Raifer die einzige gesetgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsbann binauf an den Begier, ben er gum Bollzieher feines

Willens gemacht hatte? Die Hohe, auf welche Wallenstein ihn stellte, überraschte sogar den Kaiser; aber eben weil diese Größe des Herrn das Werk seines Dieners war, so sollte diese Wallensteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts zurücksinken, sobald ihr die Hand ihres Schöpfers sehlte. Nicht umsonst empörte er alle Reichösfürsten Deutschlands gegen den Kaiser — je hestiger ihr Haß gegen Serdinand, desto nothwendiger mußte ihm derzenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte, als — den Einzigen, dem er diese Allmacht verdankte.

Ein Schritt zu biefem Biele mar, bag Wallenftein bas eben eroberte Mecklenburg zum einstweiligen Unterpfande fur sich verlangte, bis die Geldvorschuffe, welche er dem Raifer in dem bisberigen Feldzuge gethan, er= ftattet fenn wurden. Schon vorher hatte ihn Serdinand, wahrscheinlich, um feinem General einen Borgug mehr bor dem baverischen zu geben, zum Berzoge von Friedland erhoben; aber eine gewohnliche Belohnung konnte ben Ehraciz eines Wallenstein nicht erfattigen. Ber= gebens erhoben fich selbst in dem kaiserlichen Rathe unwillige Stimmen gegen biefe neue Beforderung, bie auf Unkoften zweier Reichofurften geschehen follte; um= fonst widersetzten sich selbst die Spanier, welche langst fcon fein Stolz beleidigt hatte, feiner Erhebung. Der machtige Anhang, welchen sich Wallenstein unter ben Rathgebern bes Raifers erkauft hatte, behielt bie

Oberhand; Serdinand wollte sich, auf welche Art es auch senn mochte, diesen unentbehrlichen Diener verspflichten. Man sließ eines leichten Bergehens wegen die Nachkommlinge eines der altesten deutschen Fürstenshäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Kreatur der kaiserslichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiden (1628).

Bald darauf fing Wallenstein an, sich einen Generalissimus des Raifers zu Waffer und zu Lande zu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert, und fester Ruff an der Ofifee gewonnen. Bon Polen und den Sanfestadten wurden Schiffe gefordert, um den Rrieg jenseits des baltischen Meeres zu spielen, die Danen in bas Innerfte ihres Reichs zu verfolgen, um einen Frieden zu erzwingen, der zu größern Eroberungen den Weg bahnen follte. Der Zusammenhang der nieder= beutschen Stande mit den nordischen Meichen war zerriffen, wenn ce bem Raifer gelang, fich in die Mitte zwischen beiden zu lagern, und von dem adriatischen Meere bis an den Sund (das dazwischen liegende Dolen stand in seiner Abhangigkeit) Deutschland mit einer fortlaufenden Landerkette zu umgeben. Wenn dies bie Absicht des Raifers war, so batte Wallenstein seine besondere, den namlichen Plan zu befolgen. Besitzungen an der Oftsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit fich schon langft feine Chrsucht trug, und welche ihn in den Stand feten follte, feinen Berrn zu entbehren.

Diese Zwecke zu erreichen, war es von außerster Wichtigkeit, die Stadt Stralfund am baltischen Meere in Vesitz zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hasen, die

leichte Ueberfahrt von da nach den schwedischen und danischen Kussen machte sie vorzüglich geschickt, in einem Ariege mit beiden Kronen einen Wassenplatz abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und, völlig außer aller Verbindung mit Danemark, hatte sie an dem bisherizgen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber weder diese Neutralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, kaiserliche Besatzung anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralsund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworfen, auch seinen Trupspen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jetzt schiefte Wallenstein sich an, die Stadt zu beslagern.

Für beide nordischen Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralsund bei seiner Unabhängigkeit zu schützen, ohne welche die freie Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaft-liche Gefahr besiegte endlich die Privateisersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. In einem Bertrage zu Kopenhagen (1628) versprachen sie einander, Stralsund mit vereinigten Kräften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich sebe fremde Macht abzuwehren, welche in seindlicher Absicht in der Osisee erscheinen würde. Ehristian der Vierte warf sogleich eine hinzeichende Besahung in Stralsund, und stärfte durch seinen persönlichen Besuch den Muth der Bürger. Einige

Ariegsschiffe, welche König Sigismund von Polen dem kaiserlichen Feldherrn zu Hülfe schickte, wurden von der danischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübeck die ihrigen abschlug, so hatte der kaiserliche Generalissumus zur See nicht einmal Schiffe genug, den Hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts scheint abenteuerlicher zu senn, als einen Seeplat, der auf's Vortrefflichste befestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Safen einzuschließen. Wallens stein, der noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Natur überwinden, und das Unmögliche besiegen. Stralfund, von der Seeseite frei, fuhr uns gehindert fort, sich mit Lebensmitteln zu verseben, und mit neuen Truppen zu verstärken; nichts desto weniger umzingelte es Wallenstein zu Lande, und suchte durch prablerische Drohungen den Mangel grundlicher Mittel zu erfeten. "Ich will," fagte er, "diefe Stadt wegnehmen, und ware fie mit Retten an den himmel gebunden." Der Raifer felbst, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich keinen rubmlichen Ausgang verfprach, ergriff mit Begierde die scheinbare Untermurfiafeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunber, feinem General ben Abzug von der Stadt gu befehlen. Wallenstein verachtete biefen Befehl, und fuhr fort, den Belagerten durch unablässige Sturme jugufeten. Da die banifche Befatung ichon ftark geschmolzen, der Ueberreft der raftlosen Arbeit nicht ges wachsen war, und ber Ronig fich außer Stand befand, eine größere Angahl von Truppen an diese Stadt gu wagen, so warf sich Stralsund, mit Christians Genehmigung, dem König von Schweden in die Arme.
Der dänische Commandant verließ die Festung, um
einem schwedischen Platz zu machen, der sie mit dem
glücklichsten Ersvlge vertheidigte. Wallensteins Glück
scheiterte vor dieser Stadt, und zum ersten Male
erlebte sein Stolz die Kränkung, nach mehreren verlos
renen Monaten, uach einem Verluste von zwölstausend
Todten, seinem Vorhaben zu entsagen. Aber die Noths
wendigkeit, in welche er diese Stadt gesetzt hatte, den
schwedischen Schutz anzurusen, veranlaßte ein enges
Bündniß zwischen Gustav Abolph und Stralsund,
welches in der Folge den Eintritt der Schweden in
Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierber hatte bas Bluck die Waffen der Lique und des Raifers begleitet, und Chriftian der Vierte, in Deutschland überwunden, mußte fich in feinen Infeln verbergen; aber die Offfee fette diefen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang ber Schiffe hinderte nicht nur, den Ronig weiter zu verfolgen, sondern setzte auch ben Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen ju verlieren. Um meiften hatte man von der Bereinis aung beider nordischen Monarchen zu furchten, welche ce, wenn fie Beftand hatte, bem Raifer und feinem Keldherrn unmöglich machte, auf ber Ofifee eine Rolle ju spielen, oder gar eine Landung in Schweden ju thun. Belang es aber, die Cache biefer beiben Rurften gu treunen, und fich der Freundschaft bes banischen Ronigs insbesondere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht besto leichter zu überwältigen

hoffen. Furcht bor Ginnischung fremder Machte, aufrührerische Bewegungen der Protestanten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuern Roften bes bisber geführten Rriegs, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutschlande im Begriff war zu erregen, stimmten bas Gemuth bes Raifers jum Frieden, und aus gang entgegengeseigten Grunden beeiferte fich fein Keldherr, Diesen Wunsch zu erfüllen. Weit entfernt, einen Frieden zu wunschen, der ihn aus bem Mittageglanze ber Große und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterfturzte, wollte er nur den Schauplat bes Rriege verandern, und durch biesen einseitigen Frieden die Berwirrung verlängern. Die Freundschaft Danemarks, beffen Nachbar er als Bergog von Mecklenburg geworden, war ihm fur feine weit aussehenden Entwurfe sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit hintansetzung ber Bortheile seines herrn, fich diefen Monarchen zu verpflichten.

Christian der Vierte hatte sich in dem Vertrage von Kopenhagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens keinen einseitigen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Dessen ungeachtet wurde der Antrag, den ihm Wallenstein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Congresse zu Lübeck (1629), von welchem Wallenstein die schwedischen Gesandten, die für Mecklenburg zu intercediren kamen, mit ausstudirter Geringschätzung abwies, wurden von kaiserlicher Seite alle den Danen weggenommene Länder zurückgegeben. Man legte dem Könige auf, sich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als

ihm der Name eines Herzogs von Holstein gestattete, sich der niederdeutschen Stifter unter keinem Namen mehr anzumaßen, und die mecklenburgischen Herzoge ihrem Schicksale zu überlassen. Christian selbst hatte diese beiden Fürsten in den Arieg mit dem Kaiser verswickelt; jetzt epferte er sie auf, um sich den Räuber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Ariege gegen den Kaiser veranzlaßten, war die Wiederherstellung des Churfürsten von der Pfalz, seines Verwandten, nicht die unerheblichste gewesen — auch dieses Fürsten wurde in dem Lübecker Frieden mit keiner Sylbe gedacht, und in einem Artistel besselben sogar die Rechtmäßigkeit der bayerischen Churwürde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Christian der Vierte vom Schauplasse.

Jum zweiten Male hatte Serdinand jetzt die Ruhe Deutschlands in Handen, und es stand nur bei ihm, den Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schallte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale flehten; die Greuel seiner Soldaten, die Habsucht seiner Feldherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstens den Schwärmen Mannssselds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichern Heerschaaren Tilly's und Wallensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet, und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Bunsch des Friedens bei allen Ständen des Meiche, mächtig selbst bei dem Kaiser, der, in Obersitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den

bisherigen in Deutschland entkräftet und bor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicher Weise widersprachen sich die Bedingungen, unter
welchen beide Religionsparteien das Schwert in die Scheide steden wollten. Die Ratholischen wollten mit Vortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten
wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Kaiser,
anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinis
gen, nahm Partei; und so stürzte Deutschland auf's
Neue in die Schrecken eines entsetzlichen Krieges.

Schon seit Endigung der bohmischen Unruhen hatte Serdinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angefangen; wobei jedoch aus Rucksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niedersdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen bischerigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschlusse gemäß, angeskündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Vaterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die fürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Desterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Vertreibung Friedrichs des Sünsten der reformirte Gottesdienst ausgehoben, und die Lehrer dieser Religion von der hohen Schule zu Heidelberg vertrieben.

Diese Neuerungen waren nur das Borspiel zu größern. Auf einem Churfurstenconvent zu Muhlhaussen fon forderten die Katholiken den Kaiser auf, alle seit dem Religionöfrieden zu Augsburg von den Protestansten eingezogene Erzbisthumer, Bisthumer, mittelbare

und unmittelbare Abteien und Klofter wieber an bie fatbelische Rirche gurudgubringen, und badurch die fatholischen Stande fur die Verluste und Bedruckungen zu entschädigen, welche sie in bem bisberigen Rriege erlitten batten. Bei einem fo ftreng fatholischen Rurften, wie es Serdinand war, konnte ein folder Wink nicht zur Erde fallen; aber noch fcbien ce ihm zu fruhe, das gange protestantische Deutschland durch einen so entscheidenden Schritt zu emporen. Rein einziger pros testantischer Kurft mar, bem diese Buruckforderung ber geistlichen Stifter nicht einen Theil feiner Lande nahm. Wo man die Ginkunfte berfelben auch nicht gang gu weltlichen Zwecken bestimmt hatte, hatte man fie zum Ruten der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten diefen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Einkunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Buruckforderung berfelben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede sprach ihnen bas Recht an Diese Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo wenig außer Zweifel setzte. Aber ein langer, bei vielen fast ein Jahrhundert langer Befit, bas Stillschweigen von vier bisherigen Raifern, bas Gesetz ber Billigkeit, welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Voraltern einen gleichen Untheil mit den Katholischen zusprach, konnte als ein vollgultiger Grund bes Rechts von ihnen anges führt werden. Außer bem wirklichen Berlufte, ben fie durch Buruckgabe diefer Stifter an ihrer Macht und Berichtsbarkeit erlitten, außer den unuberfehlichen Berwirrungen, welche die Folge davon senn mußten, war dies fein geringer Nachtheil fur sie, baß die wiedereingesetzten

katholischen Bischbse die katholische Partei auf dem Reichstage mit eben so viel neuen Stimmen verstärfen sollten. So empfindliche Verluste auf Seiten der Evangelischen ließen den Kaiser die heftigste Widerssetzung befürchten, und ehe das Kriegsseuer in Deutschsland gedämpst war, wollte er eine ganze, in ihrer Vereinigung furchtbare Partei, welche an dem Churssürsten von Sachsen eine mächtige Stütze hatte, nicht zur Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerst im Kleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen ausnehmen würde. Einige Reichsstädte in Oberdeutschland und der Herzog von Würtemberg ershielten Mandate, verschiedene solcher eingezogenen Stifzter herauszugeben.

Die Lage der Umstände in Sachsen ließ ihn bort noch einige fühnere Versuche magen. In den Bisthumern Magdeburg und Salberftadt hatten die protestantis schen Domberren keinen Anstand genommen. Bischofe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthumer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jett überschwemmt. Zufälliger Weise war Halberstadt durch den Tod des Administrators, Herzogs Christian von Braunschweig, bas Erzstift Magdeburg durch Absetzung Christian Wilbelms, eines brandenburgischen Prinzen, erledigt. Serdinand benutzte diese beiden Umftande, um bas halberstädtische Stift einem katholischen Bischofe, und noch bagu einem Pringen aus feinem eigenen Saufe zuzuwenden. Um nicht einen abulichen 3wang zu erleis ben, eilte bas Cavitel zu Magbeburg, einen Gobn bes

Chursursten von Sachsen zum Erzbischose zu erwählen. Aber der Papst, der sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem bsterreichischen Prinzen auch das magdeburgische Erzstist zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Serdinands zu bewundern, der über dem heiligsten Eiser für seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines Hausses zu sorgen.

Endlich, als ber Lubecker Friede den Raifer von Seiten Danemarks außer aller Furcht gesetzt hatte, die Protestanten in Deutschland ganglich barniederzuliegen schienen, die Forderungen der Lique aber immer lauter und bringender wurden, unterzeichnete Serdinand bas burch fo viel Unglud berüchtigte Restitution Bedift (1629), nachdem er es vorher jedem der vier fatholis fchen Churfurften gur Genehmigung vorgelegt hatte. In bem Eingange spricht er fich bas Recht zu, ben Ginn bes Religionsfriedens, beffen ungleiche Deutung zu allen bisherigen Frrungen Unlag gegeben, vermittelft faiferlicher Machtvollfommenheit zu erklaren, und als oberfter Schiedemann und Richter zwischen beide ftreitenbe Parteien zu treten. Diefes Recht grundete er auf bie Observang seiner Borfahren, und auf die ehemals geschehene Ginwilligung felbst protestantischer Stande. Chursachsen hatte dem Kaiser wirklich dieses Recht zugestanden; jest ergab es sich, wie großen Schaben biefer Sof burch feine Unhanglichkeit an Defterreich ber protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber ber Buchftabe des Religionefriedens wirklich einer ungleichen Muslegung unterworfen war, wie ber ein Jahrhundert

lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Kaiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichstürst, und also selbst Partei war, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionösstreit entscheiden — ohne den wesentlichen Artikel des Religionösstriedens zu verletzen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Nichter senn, ohne die Freiheit des deutsschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts, ben Religionsfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: "daß jede, nach dem Datum dieses Friedens, von den Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinne dieses Friedens zuwiderlause, und als eine Verletzung desselben widerrusen sey." Er gab ferner die Entscheidung: "daß der Religionsfriede keinem katholischen Landessherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr, als freien Abzug aus seinen Landen, zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß, wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geistlicher Stifter — also allen protestantischen Reichständen ohne Unterschied — bei Strase des Reichsbannes anbefohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbisthumer und zwolf Bisthumer standen auf der Liste; außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Klöstern, welche die Protesstanten sich zugeeignet hatten. Dieses Edikt war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschland; schrecklich schon an sich selbst durch das, was es

wirklich nahm; schrecklicher noch burch bas, mas es fur bie Bukunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borlaufer betrachtete. Jett faben es bie Protestanten als ausgemacht an, baß ber Untergang ibrer Religion von bem Raiser und ber fatholischen Lique beschloffen fen, und baß ber Untergang beutscher Freiheit ihr bald nachfolgen werde. Auf feine Gegens vorstellung wurde geachtet, die Commissarien wurden ernannt, und eine Armee zusammengezogen, ihnen Gehorsam zu verschaffen. Mit Augeburg, wo ber Friede geschloffen worden, machte man ben Unfang; die Stadt mußte unter die Berichtsbarkeit ihres Bis schofs zurücktreten, und sechs protestantische Rirden wurden darin geschloffen. Eben so mußte der Bergog von Wurtemberg feine Albster herausgeben. Diefer Ernst schreckte alle evangelischen Reichoftande auf, aber ohne fie zu einem thatigen Widerstande begeistern zu konnen. Die Furcht vor des Raifers Macht wirkte gu mådtig; schon fing ein großer Theil an, sich zur Nachgiebigkeit zu neigen. Die hoffnung, auf einem friedlichen Wege zu Erfüllung ihres Wunsches zu gelangen, bewog bestwegen die Ratholischen, mit Bolls ftreckung des Edikts noch ein Jahr lang zu gogern, und dies rettete die Protestanten. Che diefe Frift um war, hatte bas Gluck ber schwedischen Waffen bie gange Gestalt ber Dinge veranbert.

Auf einer Churfurstenversammlung zu Regensburg, welcher Serdinand in Person beiwehnte (1630), sollte nun mit allem Ernste an der ganzlichen Beruhigung Deutschlands und an Hebung aller Beschwerden gearbeitet

werben. Diese waren von Seiten ber Ratholischen nicht viel geringer, als von Seiten ber Evangelischen, fo fehr auch Serdinand fich überredete, alle Mitglieder ber Lique burch bas Restitutionsedift, und ben Unführer derselben durch Ertheilung der Churwurde und burch Ginraumung des größten Theils der pfalzischen Lande fich verpflichtet zu haben. Das gute Berftande niß zwischen dem Raiser und den Fursten der Ligne hatte seit Wallensteins Erscheinung unendlich gelitten. Gewohnt, den Gesetzgeber in Deutschland zu spielen, und felbst uber bas Schickfal bes Raisers zu gebieten, fah fich ber stolze Churfurst von Bayern durch den faiferlichen Keldherrn auf einmal entbehrlich gemacht, und feine gange bisherige Wichtigkeit zugleich mit dem Ansehn der Ligne verschwunden. Ein Anderer trat jetzt auf, die Fruchte seiner Siege zu ernten und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenheit zu fturzen. Der übermuthige Charafter des Bergogs von Friedland, beffen sußester Triumph war, dem Ansehn der Fursten Sohn zu sprechen und der Autoritat seines Serrn eine verhaßte Ausdehnung zu geben, trug nicht wenig bagu bei, die Empfindlichkeit des Churfursten zu vermehren. Unzufrieden mit dem Raifer und voll Mißtrauen gegen seine Gefinnungen, hatte er sich in ein Bundniß mit Frankreich eingelaffen, deffen fich auch bie übrigen Fürsten ber Lique verdachtig machten. Die Furcht vor den Vergrößerungsplanen des Raifers, ber Unwille über die gegenwärtigen schreienden Uebel, hatte bei diesen jedes Gefühl der Dankbarkeit erstickt. Wallensteins Erpressungen waren bis zum Unerträglichen

gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Pommern auf zehn, Seffen auf fieben Millionen an, die Uebrigen nach Berhaltniß. Allgemein, nachdrucklich, heftig war bas Gefchrei um Sulfe, umfonft alle Gegenvorstellungen, fein Unterschied zwis schen Katholifen und Protestanten, Alles über Diefen Punft nur eine einzige Stimme. Mit Kluten von Bittschriften, alle wider Wallenstein gerichtet, sturmte man auf den erschrockenen Raiser ein, und erschutterte fein Dhr durch die schauderhaftesten Beschreibungen ber erlittenen Gewaltthätigkeiten. Serdinand war kein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an den Abscheulichkeiten, die sein Rame in Deutschland verübte, boch unbekannt mit dem Uebermaße berfelben, befann er fich nicht lange, ben Forderungen der Fursten zu willfahren, und von seinen im Felde ftebenden Beeren sogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken. Als diese Truppenverminderung geschah, rufteten sich bie Schweden schon lebhaft zu ihrem Einmarsche in Deutschland, und ber größte Theil ber entlaffenen faiserlichen Soldaten eilte unter ihre Kahnen.

Diese Nachgiebigkeit Serdinands biente nur bazu, ben Churfursten von Bayern zu kuhnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über bas Ausehn des Kaisers war unvollkommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Commando behielt. Schwer rächten sich jetzt die Fürsten an dem Uebermuthe dieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen mussen. Die Absetzung desselben wurde daher von dem ganzen Churfurstencollegium, selbst von den Spaniern,

mit einer Einstimmigkeit und Hitze gefordert, die den Raiser in Erstaunen setzte. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Hestigkeit, mit welcher die Neider des Raisers auf Wallensteins Absetzung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von den Rabalen unterrichtet, welche in Negensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabsäumte nichts, dem Kaiser über die wahren Abssichten des Chursürstein von Bavern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Negensburg, aber mit einem Prunke, der selbst den Kaiser verdunkelte und dem Hasse seiner Gegner nur neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaiser sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm sorderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzoge von Friedland zu danken; er sühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopferte. Aber zum Unglück bedurfte er gerade jetzt den guten Willen der Chursürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Serdinand, erwähltem Könige von Ungarn, die Nachfolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringenosse, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener auszuopfern, um den Chursfürsten von Bayern zu verpslichten.

Auf eben diesem Chursurstentage zu Regensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevolls mächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Vincenz von Mantua und Montserrat war

gefforben, ohne Rinder zu hinterlaffen. Sein nachfter Unverwandter, Karl Herzog von Mevers, batte for gleich von diefer Erbschaft Besitz genommen, ohne bem Raifer, als oberftem Lehnsherrn biefer Furftenthumer, Die schuldige Pflicht zu erweisen. Auf frangbfischen und venetianischen Beiffand gesiutt, beharrte er auf feiner Beigerung, Diefe Lander bis zur Entscheidung feines Rechts in die Bande der faiferlichen Commiffarien zu übergeben. Serdinand, in Feuer gefett von ben Spaniern, denen, als Befigern von Mailand, bie nabe Nachbarichaft eines frangbilichen Bafallen außerft bedenklich und die Gelegenheit willkommen war, mit Bulfe des Raifers Eroberungen in Diesem Theile Italiens zu machen, griff zu ben Waffen. Aller Gegenbemühungen Pabst Urbans des Achten ungeachtet, ber ben Krieg angstlich von diesen Gegenden zu entfernen suchte, schickte er eine beutsche Armee uber bie Allpen, beren unerwartete Erscheinung alle italienischen Staaten in Schrecken fette. Seine Baffen waren siegreich durch gang Deutschland, als dies in Italien geschah, und die Alles vergrößernde Furcht glaubte nun, Die alten Entwurfe Defferreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder aufleben zu feben. Die Schrecken des deutschen Kriegs verbreiteten fich nun auch über die gesegneten Fluren, welche ber Po burchstromt, die Ctadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte bie verwuftende Wegenwart gefetslofer Schaaren empfinden. Bu ben Berwunschungen, welche weit und breit durch gang Deutschland wider ben Raiser erschollen, gesellten sich nunmehr auch bie

Fluche Italiens, und im Conclave felbst stiegen von jetzt an stille Bunsche fur das Gluck der protestantischen Waffen zum himmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Churfürsten ermüdet, die das Gesuch der französsischen Minister mit Eiser untersstützen, gab der Kaiser den Vorschlägen Frankreichs Gehör, und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von Seiten Baverns mar von frangbfifcher Seite einen Gegendienst werth. Die Schließung des Traftats gab den Bevollmachtigten Richelieus eine gewünschte Gelegenheit, ben Raifer wahrend ihrer Unwesenheit zu Regensburg mit den gefabrlichsten Intriquen zu umspinnen, die migvergnugten Fursten der Ligue immer mehr gegen ihn zu reizen, und alle Verhandlungen diefes Churfurstentages jum Nachtheile des Raifers zu leiten. Bu biefem Geschäfte hatte fich Richelieu in der Verson des Rapuziner-Paters Joseph, der dem Gefandten als ein ganz unverdachtiger Begleiter an die Seite gegeben war, ein treffliches Werkzeug auserlesen. Gine seiner erften Inftruttionen war, die Absetzung Wallensteins mit Gifer zu betreiben. Mit bem General, ber fie zum Siege gefuhrt hatte, verloren die ofterreichischen Armeen ben größten Theil ihrer Starke; gange Scere fonnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht erfeten. Ein Hauptstreich der Politik war es alfo, zu chen der Zeit, wo ein siegreicher Konig, unumschrankter Berr seiner

Rriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Keldberen, ber ihm an Rriegserfahrung und an Anschn gleich war, bon der Spitze der faiferlichen Armeen wegzureißen. Pater Joseph, mit dem Churfürsten von Banern einverstanden, unternahm es, bie Unentschloffenheit des Raifers zu besiegen, der von den Spaniern und bem gangen Churfurstenrathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan fenn, meinte er, ben Fürften in diesem Stude zu Gefallen zu leben, um besto cher zu der romischen Konigswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Burbe nur biefer Sturm erst vorüber senn, so fande sich Wallenstein alsbann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat eingunehmen." - Der liftige Kapuziner war seines Mannes zu gewiß, um bei biefem Troftgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Monchs war fur Serdinand den Tweiten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Einer Zeit und an Einem Orte ihm begegneten, so wurde der Ordensmann die erste, und der Engel die zweite Versbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absetzung wurde beschlossen.

Bum Danke für bieses fromme Bertrauen arbeitete ihm der Kapuziner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die romische Königswurde zu verschaffen, ganzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel des eben geschlossenen Vertrags hatten sich die französsischen Minister im Namen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaisers die vollkommenste Neutralität zu beobachten — während daß Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Tractaten stand, ihn zum Kriege ausmunterte und ihm die Allianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre Wirkung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Klosser die Verwegenheit büßen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Serstinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Kapuziner," hörte man ihn sagen, "hat mich durch seinen Rosenkranz entwassnet, und nicht wenisger als sechs Churhüte in seine enge Kapuze geschoben."

Betrug und Lift triumphirten alfo uber biefen Rais fer, zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland alls madtig glaubte, und wo er es burch feine Waffen wirklich war. Um funfzehntausend Mann armer, armer um einen Feldherrn, ber ihm ben Verluft eines Beers ersetzte, verließ er Regensburg, ohne den Wunsch erfüllt zu sehen, um beffentwillen er alle diefe Dyfer brachte. Che ihn die Schweden im Felde fehlugen, hatten ihn Maximilian von Bayern und Pater Joseph unheils bar verwundet. Auf eben diefer merkwurdigen Berfammlung zu Regensburg wurde ber Rrieg mit Schweben entschieden und ber in Mantua geendet. Fruchtlos hatten fich auf demfelben die Fürsten fur die Bergoge von Mecklenburg bei dem Raiser verwendet, englische Gesandte eben so fruchtlos um einen Sabraebalt fur ben Pfalzgrafen Friedrich gebettelt.

Wallenstein batte über eine Armee von beinabe bunderttaufend Mann zu gebieten, von denen er angebetet murbe, ale bas Urtheil ber Absetzung ihm verfundigt werden follte. Die meiften Offiziere waren feine Gefcopfe; feine Binke Ausspruche bes Schickfals fur ben gemeinen Colbaten. Grengenlos war fein Chrgeig, unbeugsam fein Stolg, fein gebieterischer Beift nicht fabig, eine Rrankung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick follte ibn jest von der Rulle der Bemalt in bas Nichts bes Privatstandes herunterfturgen. Gine folche Sentenz gegen einen folden Berbrecher an vollstrecken, schien nicht viel weniger Runft zu koften, ale ce gekoftet hatte, fie bem Richter zu entreißen. Auch hatte man begwegen die Borficht gebraucht, zwei von Wallenfteins genauesten Freunden zu Ueberbringern Dieser schlimmen Botschaft zu mahlen, welche burch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der fortdauernden fais serlichen Gnade so sehr als möglich gemildert werden follte.

Wallenstein wußte långst den ganzen Inhalt ihrer Sendung, als die Abgesandten des Kaisers ihm vor die Augen traten. Er hatte Zeit gehabt, sich zu sammeln, und sein Gesicht zeigte Heiterkeit, während daß Schmerz und Wuth in seinem Busen stürmten. Aber er hatte beschlossen, zu gehorchen. Dieser Urtheilsspruch überraschte ihn, che zu einem kuhnen Schritte die Umstände reif und die Anstalten fertig waren. Seine weitläusigen Güter waren in Bohmen und Mähren zersstreut; durch Einziehung derselben konnte der Kaiser ihm den Nerven seiner Macht zerschneiden. Bon der

Ankunft erwartete er Genugthung, und in dieser Hoffnung bestärkten ihn die Prophezeihungen eines italienis schen Astrologen, der diesen ungebändigten Geist, gleich einem Anaben, am Gängelbande führte. Seni, so hieß er, hatte es in den Sternen gelesen, daß die glänzende Laufbahn seines Herrn noch lange nicht geendigt sen, daß ihm die Zukunft noch ein schimmerndes Glück ausbewahre. Man brauchte die Sterne nicht zu bemühen, um mit Wahrscheinlichkeit vorher zu sagen, daß ein Feind wie Gustav Abolph einen General wie Wallenstein nicht lange entbehrlich lassen würde.

"Der Kaifer ift verrathen," antwortete Wallenftein ben Gefandten; sich bedaure ibn, aber ich vergeb' ibm. Es ift flar, daß ihn ber hochfahrende Sinn des Bayern bominirt. Zwar thut mir's webe, bag er mich mit fo wenigem Widerstande hingegeben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fursilich beschenft, und den Raiser ersuchte er in einem bemuthigen Schreiben, ihn feiner Gunft nicht zu berauben, und bei den erworbenen Burden zu schüßen. Allgemein war das Murren der Armee, als die Absetzung ihres Keldherrn bekannt murde, und der beste Theil seiner Offiziere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienfie. Diele folgten ihm auf feine Guter nach Bohmen und Mabren; andere fesselte er burch beträchtliche Pensionen, um fich ihrer bei Gelegenheit sogleich bedienen au fonnen.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, da er in die Stille des Privatstandes zurucktrat. Der Pomp eines Konigs umgab ihn in dieser Einsamkeit, und

ichien bem Urtheilsspruche feiner Erniedrigung Sohn ju fprechen. Seche Pforten führten zu dem Pallafte, ben er in Prag bewohnte, und hundert Baufer mußten niedergeriffen werden, um bem Schlofhofe Raum gu machen. Alchuliche Pallafte murben auf seinen übrigen gablreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus ben ebelften Baufern wetteiferten um bie Ehre, ibn zu bedienen, und man fab faiferliche Rammerberren ben goldenen Schluffel zuruckgeben, um bei Wallenftein eben biefes Umt zu befleiden. Er bielt fechzig Pagen, Die von ben trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; sein Borgimmer wurde fiets burch funfzig Trabanten bewacht. Seine gewohnliche Tafel war nie unter hundert Gangen, sein Saushofmeifter eine bornehme Standesperfon. Reiste er über Land, so wurde ihm Berathe und Befolge auf hundert seches und vierspännigen Wagen nach: gefahren; in fechzig Raroffen mit funfzig Sandpferden folgte ihm sein Sof. Die Pracht ber Livereien, ber Glang ber Equipage und ber Schmuck ber Zimmer war dem übrigen Aufwande gemäß. Gechs Barone und eben fo viele Mitter mußten beständig feine Perfon umgeben, um jeden Wink zu vollziehen - zwolf Da= trouillen die Runde um feinen Pallast machen, um jeden garm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel ber Wagen burfte feiner Wohnung nabe fommen, und die Strafen wurden nicht felten burch Retten gesperrt. Stumm, wie bie Bugange zu ihm, war auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergrundlich, sparte er seine Worte mehr als seine Geschenke, und bas Wenige, was er sprach,

wurde mit einem wibrigen Tone ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Verführungen der Sinne widerstand die Kälte seines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwürsen bewegt, entsagte er allen leeren Zersstreuungen, wodurch Andere das kosibare Leben vergeusden. Einen durch ganz Europa ausgebreiteten Vriefswechsel besorgte er selbst; die meisten Aufsähe schried er mit eigener Hand nieder, um der Verschwiegenheit Anderer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Gesichtssfarbe, röthlichen kurzen Haaren, kleinen, aber funkelnzben Augen. Ein surchtbarer, zurückschreckender Ernst saß auf seiner Stirn, und nur das Uebermaß seiner Belohnungen konnte die zitternde Schaar seiner Diener sessalten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Wallenstein stille, doch nicht mußig, seine glanzende Stunde
und der Nache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gu:
stav Abolphs reißender Siegeslauf ein Vorgefühl desselben genießen. Bon seinen hochstiegenden Planen ward
kein einziger aufgegeben: der Undank des Kaisers hatte
seinen Ehrgeiz von einem lästigen Zügel befreit. Der
blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den
stolzen Schwung seiner Entwürfe, und verschwenderisch,
wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hoffnung
schon unter seine gewissen Bestigungen zu zählen.

Nach Wallensteins Abdankung und Gustav Adolphs Landung mußte ein neuer Generalissums aufgestellt wers den; zugleich schien es nothig zu senn, das bisher gestrennte Commando der kaiserlichen und liguistischen

Truppen in einer einzigen Sand zu vereinigen. Maximilian von Bayern trachtete nach biefem wichtigen Poffen, ber ihn jum herrn bes Raifers machen fonnte; aber eben dies bewog Letztern, fich fur ben Ronig von Ungarn, feinen alteften Cobn, barum zu bewerben. Endlich, um beide Competenten zu entfernen und feis nen Theil gang unbefriedigt zu laffen, übergab man bas Commando bem lignistischen General Tilly, ber nunmehr den baverischen Dienst gegen den bsterreichischen vertauschte. Die Armeen, welche Serdinand auf beutichem Boden fieben hatte, beliefen fich, nach Abgang ber Wallensteinischen Truppen, auf etwa vierzigtausend Mann; nicht viel fchwacher war die lignistische Rriegs macht; beide durch treffliche Offiziere befehligt, burch viele Feldzuge geubt und folz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit diefer Macht glaubte man um fo weniger Urfache zu haben, vor ber Annaherung bes Konigs von Schweden zu zittern, ba man Pommern und Mecklenburg inne batte, die einzigen Pforten, burch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Nach dem unglücklichen Versuche des Königs von Danemark, die Progressen des Kaisers zu hemmen, war Gustav Adolph der einzige Fürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Nettung zu hoffen hatte, der einzige zugleich, der durch die stärksten polizischen Gründe dazu aufgefordert, durch erlittene Veleizdigungen dazu berechtigt, und durch persönliche Fähigskeiten dieser gewagten Unternehmung gewachsen war. Wichtige Staatsgründe, welche er mit Danemark gesmein hatte, hatten ihn, schon vor dem Ausbruche des

Rriegs in Nieberfachfen, bewogen, feine Perfon und feine Heere zur Bertheidigung Deutschlands anzubieten; bamals hatte ihn ber Konig von Danemark zu feinem eigenen Unglucke verdrängt. Seit biefer Zeit hatte ber Uebermuth Wallensteins und ber despotische Stolz des Raisers es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, Die ibn perfonlich erhiten und als Ronig bestimmen muß: ten. Raiferliche Truppen waren dem polnischen Ronige Sigismund zu Gulfe geschickt worden, um Preugen gegen die Schweden zu vertheidigen. Dem Ronige, welcher sich über die Feindseligkeit gegen Wallenstein beklagte, wurde geantwortet: "Der Raifer habe ber Solbaten zu viel. Er muffe feinen guten Freunden bamit aushelfen." Bon bem Congreffe mit Danemark zu Lübeck hatte eben dieser Wallenstein die schwedischen Gefandten mit beleidigendem Trope abgewiesen, und, ba sie sich baburch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung gedroht, welche bas Bolkerrecht verlette. Serdinand hatte die schwedischen Klaggen insultiren, und Depeschen bes Konigs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, ben Frieden zwischen Polen und Schweben zu erschweren, die Anmagungen Sigis: munds auf den schwedischen Thron zu unterftuten, und Guftav Abolphen den koniglichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Guftavs hatte er keiner Aufmerksamkeit gewurdigt, und neue Beleis bigungen hinzugefugt, auftatt bie verlangte Genuathnung fur die alten zu leiften.

So viele personliche Aufforderungen, burch die wiche tigsten Staats = und Gewiffensgrunde unterftugt, und

versiärkt durch die dringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemuth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine königliche Ehre desto eisersüchtiger war, je mehr man geneigt seyn konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Nuhm, die Unterdrückten zu beschützen, unendlich geschmeichelt fand, und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Cardinal Richelien hatte bas Berbienft, biefen Waffenstillstand mit Polen herbeizuführen. Diefer große Staatsmann, bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er bie Wuth ber Faktionen und ben Dunkel ber Großen in bem Innern Frankreiche mit ber andern barniederbeugte, verfolgte mitten unter ben Gorgen einer sturmischen Staateverwaltung unerschutterlich feis nen Plan, die anwachsende Macht Defterreichs in ihrem stolzen Laufe zu hemmen. Aber die Umstände, welche ihn umgaben, fetten biefen Entwurfen nicht geringe Sinderniffe in der Ausführung entgegen; benn auch bem größten Beifte mochte es ungeftraft nicht hingehen, den Wahnbegriffen seiner Zeit hobn zu sprechen. Minis fter eines katholischen Konigs, und durch ben Purpur, ben er trug, felbit Furft ber romifden Rirche, burfte er es jett voch nicht wagen, im Bundniffe mit bem Teinde seiner Rirche öffentlich eine Macht anzugreifen, welche die Unmaßungen ihres Ehrgeizes durch den Namen der Religion vor der Menge zu beiligen gewußt

hatte. Die Schonung, welche Richelien ben eingeschränkten Begriffen seiner Zeitgenoffen schuldig mar, schränkte seine politische Thatigkeit auf die behutsamen Bersuche ein, hinter ber Decke verborgen zu wirken, und die Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine fremde Sand zu vollstrecken. Nachdem er sich umsonst bemubt hatte, den Frieden Danemarks mit dem Raifer zu hindern, nahm er seine Zuflucht zu Gustav Adolph, bem Selden feines Jahrhunderts. Dichts wurde gefpart, diefen Konig zur Entschließung zu bringen, und ibm zugleich die Mittel zur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverdachtiger Unterhandler bes Cardis nals, erschien in Polnisch-Preugen, wo Gustav Adolph gegen Sigismund Krieg fuhrte, und manderte bon einem ber beiden Ronige gum andern, um einen Daffenstillstand oder Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Gustav Adolph war langst dazu bereit, und endlich gelang es dem frangbfischen Minister, auch dem Konige Sigismund über sein wahres Intereffe und Die betrügerische Politik des Raisers die Augen zu offnen. Gin Waffenstillstand murde auf seche Sahre zwis schen beiden Konigen geschlossen, durch welchen Gustav im Befitz aller feiner Eroberungen blieb, und die lange gewunschte Freiheit erhielt, seine Baffen gegen ben Raiser zu kehren. Der frangosische Unterhandler bot ihm zu dieser Unternehmung die Alliang seines Ronigs und betrachtliche Sulfsgelder an, welche nicht zu verachten waren. Aber Gustav Abolph fürchtete nicht ohne Grund, fich durch Unnehmung derfelben in eine Abhängigkeit von Frankreich zu setzen, die ihm vielleicht mitten im Laufe seiner Siege Fesseln anlegte, und burch bas Bundniff mit einer katholischen Macht Misserauen bei ben Protestanten zu erwecken.

Go bringend und gerecht biefer Rrieg mar, fo viels versprechend maren die Umstände, unter welchen Gustav Adolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name bes Raifers, unerschopflich feine Bulfequellen, unubers windlich bisher seine Macht; jeden Andern, als Guftav, wurde ein fo gefahrvolles Spiel gurudgeschrecht haben. Guftav überfab alle Hinderniffe und Wefahren, welche sid) seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er fannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hoffte. Nicht beträchtlich, aber wohl disciplinirt war seine Rriegemacht, burch ein ftrenges Clima und anhaltenbe Relbzuge abgehartet, in dem polnifchen Rriege gebildet. Schweden, obgleich arm an Gelb und an Menschen, und durch einen achtjährigen Krieg über Bermogen ans gestrengt, war seinem Ronige mit einem Enthuffasmus ergeben, der ibn die bereitwilligste Unterfiugung von seinen Reichsständen hoffen ließ. In Deutschland mar ber Rame bes Raifers wenigstens eben so febr gehaßt als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten Schienen nur die Unkunft eines Befreiers zu erwarten, um bas unleidliche Joch der Tyrannei abzuwerfen, und sich bffentlich fur Schweden zu erflaren. Gelbft ben fatho: liften Standen fonnte Die Erscheinung eines Begners nicht unwillkommen senn, der die überwiegende Macht des Raifers beschränkte. Der erfte Gieg, auf beutschem Boben erfochten, mußte fur feine Cache entscheidend fenn, die noch zweifelnden Furfien zur Erflarung bringen,

ben Muth seiner Unhanger starken, den Bulauf zu feis nen Kahnen bermehren und zue Fortsetzung bes Kriegs reichliche Gulfequellen eroffnen. Satten gleich bie mehrften deutschen gander durch die bisberigen Bedruckungen unendlich gelitten, so waren doch die wohlhabenden hanseatischen Stadte bis jest bavon frei geblieben, Die fein Bedenken tragen konnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Mus je mehreren Landern man die Raiserlichen verjagte, befto mehr mußten ihre Beere schmelzen, die nur allein von den Landern lebten, in denen fie ftanden. Ungeis tige Truppenversendungen nach Italien und ben Nieder= landen hatten ohnehin die Macht des Raisers verminbert; Spanien, burch ben Verluft seiner amerikanischen Silberflotte geschwächt, und durch einen ernstlichen Rrieg in den Niederlanden beschäftigt, konnte ihm menig Unterflutzung gewähren. Dagegen machte Groß: britannien bem Ronige von Schweben zu betrachtlichen Subsidien Soffnung, und Frankreich, welches eben jetzt mit sich selbst Frieden machte, kam ihm mit den vortheilhaftesten Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Burgschaft für den glücklichen Erfolg seiner Unternehmung fand Gustav Adolph — in sich selbst. Die Klugheit erforderte es, sich aller äußerlichen Hülfsmittel zu versichern, und dadurch sein Unternehmen vor dem Borwurfe der Verwegenheit zu schützen; aus seinem Busen allein nahm er seine Zuversicht und seinen Muth. Gustav Adolph war ohne Widerspruch der erste Feldherr seines Jahrhunderts, und

tapferfie Colbat in feinem Deere, bas er fich felbft erft geschaffen hatte. Mit ber Taktik ber Griechen und Romer vertraut, batte er eine beffere Rriegefunft erfunden, welche ben größten Relbherren ber folgenden Beiten gum Mufter biente. Die unbehulflichen großen Cefadrons verringerte er, um die Bewegungen ber Reis terei leichter und schneller zu machen; zu eben bem 3wecte ruckte er bie Bataillons in weitere Entfernung aus einander. Er ftellte feine Armee, welche gewohnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppel= ten Linie in Schlachtordnung, daß die zweite anrucken fonnte, wenn die erfte zum Beichen gebracht worden war. Den Mangel an Reiterei wußte er baburch zu ersetzen, bag er Aufganger zwischen die Reiter stellte, welches fehr oft ben Sieg entschied; die Wichtigkeit bes Aufvolks in Schlachten lernte Europa erft von ihm. Gang Deutschland hat die Mannegucht bewundert, burch welche sich die schwedischen Beere auf deutschem Boben in den ersten Zeiten so ruhmlich unterschieden. Alle Musichweifungen murben auf's Strengfte geahnbet; am firengfien Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In den schwedischen Kriegegesetzen wurde die Mäßigkeit befohlen; auch erblickte man in dem schwedischen Lager, bas Gezelt bes Konigs nicht ausgenommen, weder Gilber noch Gold. Das Auge bes Feldherrn wachte mit eben ber Corgfalt uber bie Citten bes Colbaten, wie über bie friegerische Tapferkeit. Jedes Regiment mußte jum Morgen : und Abendgebet einen Kreis um feinen Prediger ichließen, und unter freiem Simmel feine Undacht halten. In allem diesem war ber Gesetgeber

zugleich Mufter. Gine ungefünstelte lebenbige Gottesfurcht erhöhte den Muth, ber sein großes Berg beseelte. Gleich frei von dem roben Unglauben, der den wilden Begierden des Barbaren ihren nothwendigen Zugel nimmt, und von ber friechenden Andachtelei eines Serdinand, bie fich vor ber Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf dem Nacken der Menschheit trotig einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Glucks noch Mensch und noch Christ, aber auch in seiner Andacht noch helb und noch Konig. Alles Ungemach bes Kriegs ertrug er gleich bem Geringsten aus bem Beere; mitten in dem schwärzesten Dunkel der Schlacht war es licht in seinem Beifte; allgegenwartig mit seinem Blice, vergaß er ben Tod, ber ihn umringte; stets fand man ibn auf bem Wege ber furchtbarften Gefahr. Seine naturliche Berghaftigkeit ließ ihn nur allzuoft vergeffen, was er dem Keldherrn schuldig war, und dieses konigliche Leben endigte ber Tob eines Gemeinen. einem folchen Führer folgte ber Feige wie ber Muthige jum Siege, und seinem beleuchtenden Adlerblicke entging keine Heldenthat, die sein Beispiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entzündete in der Nation ein begeisterndes Gelbstgefühl; folz auf diefen Ronig gab ber Bauer in Finnland und Gothland freudig feine Armuth bin, verspritte ber Golbat freudig fein Blut, und der hohe Schwung, den der Geift dieses einzigen Mannes der Nation gegeben, überlebte noch lange Zeit feinen Schopfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit des Kriegs in Zweifel war, fo fehr war man es über die Art,

wie er geführt werben follte. Ein angreifender Krieg schien selbst dem muthvollen Kanzler Orenstierna zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gemissenhaften Königs zu ungleich den unermeßlichen Hulfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Eigenthum schaltete. Diese furchtsamen Bedenk-lichkeiten des Ministers widerlegte die sehende Klugheit des Helden.

"Erwarten wir ben Feind in Schweben," fagte Guftav, "fo ift Alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutsche land einen gludlichen Unfang machen. Das Meer ift groß, und wir haben in Schweden weitlaufige Ruften ju bewachen. Entwischte uns die feindliche Flotte, oder wurde die unfrige geschlagen, so ware es bann umfonft, die feindliche Landung zu verhindern. Un ber Erhaltung Stralfunds muß uns Alles liegen. Go lange Diefer Safen uns offen ficht, werben wir unfer Unfebn auf der Offfee behaupten, und einen freien Berfehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund zu beschützen, durfen wir uns nicht in Schweden verfrieden, sondern muffen mit einer Armee nach Pommern binubergeben. Redet mir also nichts mehr von einem Vertheidigungefriege, burch ben wir unsere berrlichsten Bortheile verscherzen. Schweden felbst barf feine feindliche Kabne sehen; und werden wir in Deutschland besiegt, so ift es alebann noch Zeit, euern Plan gu befolgen."

Beichlossen wurde also ber Uebergang nach Deutsche land und ber Angriff bes Kaifers. Die Zuruftungen

wurden auf's Lebhafteste betrieben, und die Borkebrungen. welche Gustav traf, verriethen nicht weniger Borficht, als der Entschluß Ruhnheit und Große zeigte. Bor Allem war ce nothig, in einem fo weit entlegenen Rriege Schweden felbst gegen die zweideutigen Wefinnungen ber Nachbarn in Sicherheit zu fetzen. Auf einer perfonlichen Zusammenkunft mit dem Ronige von Danemark zu Markarbb versicherte sich Guftav ber Freundschaft biefes Monarchen; gegen Moskau murden bie Grenzen gedeckt; Polen konnte man von Deutschland aus in Furcht erhalten, wenn es Luft bekommen follte, den Waffenstillstand zu verletzen. Gin schwedischer Unterhandler, von Salkenberg, welcher Holland und Die beutschen Sofe bereiste, machte seinem Berrn, von Seiten mehrerer protestantischen Furften, die schmeichelhaftesten Soffnungen, obgleich noch feiner Muth und Berlaugnung genug hatte, ein formliches Bundnig mit ihm einzugeben. Die Stadte Lubeck und Samburg zeigten fich bereitwillig, Geld vorzuschießen, und an Zahlungestatt schwedisches Rupfer anzunchmen. Auch an den Kurften von Siebenburgen wurden vertraute Personen abgeschickt, diesen unversohnlichen Keind Defterreichs gegen den Raiser in Waffen zu bringen.

Unterdeffen wurden in den Niederlanden und Deutschland schwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, die Flotte gehörig ausgerustet, Lebensmittel, Kriegsbedurfnisse und Geld so viel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslausen fertig, eine Armee von fünfzehntausend

Mann fand bereit, und zweihundert Transportschiffe maren bestimmt, fie überzuseten. Gine großere Dacht wollte Guftav Adolph nicht nach Deutschland hinüberführen, und ber Unterhalt berfelben hatte auch bis jetzt die Krafte seines Konigreiche überftiegen. Aber fo flein diese Armee mar, so vortrefflich mar die Auswahl seiner Truppen in Disciplin, friegerischem Muthe und Erfahrung, die einen festen Rern zu einer großern Rriegemacht abgeben konnte, wenn er ben beutschen Boden erft erreicht und bas Gluck feinen erften Anfang erft begunftigt baben wurde. Oxenftierna, zugleich General und Kangler, fand mit etwa zehntausend Mann in Preugen, diefe Proving gegen Polen zu vertheidigen. Einige regulare Truppen und ein ansehnliches Corps Landmilig, welches ber hauptarmee gur Pflang-Schule Diente, blieb in Schweden gurud, bamit ein bundbruchiger Nachbar bei einem schnellen Ueberfalle bas Konigreich nicht unvorbereitet fande.

Daburch war für die Vertheidigung des Neichs gesorgt. Nicht weniger Sorgsalt bewies Gustav Adolph bei Anordnung der innern Regierung. Die Regentschaft wurde dem Reichsrathe, das Finanzwesen dem Pfalzgrafen Johann Kasimir, dem Schwager des Königs, übertragen; seine Gemahlin, so zärtlich er sie liebte, von allen Regierungsgeschäften entsernt, denen ihre einzeschränkten Fähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Um 20. Mai 1630, nachdem alle Vorkehrungen getrossen, und Alles zur Absahrt in Vereitschaft war, erschien der König in Stockholm in der Reichsversammlung, den Ständen

ein feierliches Lebewohl zu sagen. Er nahm hier seine vierjährige Tochter Christina, die in der Wiege schon zu seiner Nachfolgerin erklart war, auf die Arme, zeigte sie den Ständen als ihre künftige Beherrscherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wiederkehrte, den Eid der Treue erneuern, und darauf die Verordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder Minderjährigkeit seiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Thränen zersloß die ganze Versammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiedsrede an die Stände die nothige Fassung zu erhalten.

"Nicht leichtsinniger Weise," fing er an, "sturze ich mich und euch in diesen neuen gefahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergnügen sechte. Der Kaiser hat mich in der Person meiner Gesandten aus's Grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterstützt, er verfolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den Staub, und streckt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend flehen uns die unterdrückten Stände Deutschslands um Hulfe, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben."

"Ich kenne die Gefahren, benen mein Leben anssgescht senn wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis jeht zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Vertheidigung meines Vaterlandes. Ich übergebe euch dem Schutze

bes himmels. Send gerecht, send gewiffenhaft, wanbelt unfträflich, so werden wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen."

"Un euch, meine Reichfrathe, wende ich mich zuerft. Gott erleuchte euch, und erfulle euch mit Beisheit, meinem Ronigreiche fiets bas Befte zu rathen. Euch, tapferer Abel, empfehle ich bem gottlichen Schutze. Fahrt fort, euch als wurdige Rachkommen jener beldenmuthigen Gothen zu erweisen, deren Tapferkeit bas alte Rom in ben Staub ffurzte. Euch, Diener ber Rirche, ermahne ich zur Berträglichkeit und Gintracht; send selbst Muster ber Tugenden, die ihr predigt, und migbraucht nie eure herrschaft über die Bergen meines Bolks. Euch, Deputirte des Burger: und Bauernstan: des, wunsche ich den Segen des Himmels, eurem Fleiße eine erfreuende Ernte, Fulle euren Schennen, Ueberfluß an allen Gutern des Lebens. Kur euch alle, Abwesende und Gegenwärtige, schiefe ich aufrichtige Wunsche zum himmel. Ich sage euch allen mein gartliches Lebewohl. Ich fage es vielleicht auf ewig."

Bu Elfenaben, wo die Flotte vor Anker lag, ersfolgte die Einschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Bolks war herbeigeströmt, dieses eben so prachtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen der Zuschauer waren von den verschiedensten Empfinsdungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagestücks oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Listzieren, welche bei diesem Heere commandirten, haben sich Gustav Jorn, Rheingraf Otto Ludwig, Zeinrich Matthias Graf von Thurn,

Ortenburg, Baudissen, Banner, Teusel, Tott, Mutsenfahl, Salkenberg, Kniphausen und andere mehr, einen glanzenden Namen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden aufgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen, und erreichte am 24. dieses Monats die Insel Rügen an der Küste von Pommern.

Bustav Adolph war der Erste, der hier an's Land stieg. Im Angesicht seines Bolkes kniete er nieder auf Deutschlands Erbe, und bankte ber Allmacht fur bie Erhaltung feiner Urmee und feiner Klotte. Auf ben Infeln Bollin und Ufedom fette er feine Truppen an's Land; die faiferlichen Befatzungen verließen sogleich bei feiner Unnaberung ihre Schangen und entfloben. Mit Bligesschnelligkeit erschien er vor Stettin, fich biefes wichtigen Plates zu versichern, ebe die Raiserlichen ihm zuvorkamen. Bogisla der Vierzehnte, Herzog von Pommern, ein schwacher und alternder Pring, war lange schon der Mighandlungen mude, welche die Raiferlichen in feinem Lande ausgeübt hatten, und fortfuhren auszuuben; aber zu fraftlos, ihnen Widerstand zu thun, hatte er fich mit stillem Murren unter die Uebermacht gebeugt. Die Erfcheinung feines Retters, anstatt seinen Muth zu beleben, erfullte ihn mit Kurcht und Zweifeln. Go fehr fein Land noch von den Bunden blutete, welche die Raiserlichen ihm geschlagen, so wenig konnte dieser Kurst sich entschließen, durch offenbare Begunftigung ber Schweden die Rache des Raifers gegen sich zu reizen. Gustav Adolph, unter den Ranonen von Stettin gelagert, forderte diefe Stadt auf,

idwebische Garnison einzunehmen. Bogisla erschien felbft im Lager bes Ronigs, fich biefe Ginguartierung zu verbitten. "Ich komme als Freund und nicht als Keind zu Ihnen," antwortete Guftav; micht mit Pommern, nicht mit bem beutschen Reiche, nur mit ben Keinden beffelben fubre ich Krieg. In meinen Sanden foll biefes Bergogthum beilig aufgehoben fenn, und ficherer als von jedem Andern werden Sie es nach geendigtem Keldzuge von mir guruckerhalten. Seben Sie die Außstapfen ber kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, feben Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und mablen Sie, ob Sie ben Raifer ober mich zum Freunde haben wollen. Das erwarten Sie, wenn der Raiser sich Ihrer hauptstadt bemachtigen follte? Wird er gnabiger damit verfahren, als ich? Dber wollen Gie meinen Giegen Grenzen seten? Die Sache ift bringend, faffen Gie einen Entschluß, und nothigen Sie mich nicht, wirksamere Mittel zu ergreifen."

Die Wahl war schmerzlich für ben Herzog von Pommern. Hier ber König von Schweben mit einer furchtbaren Armee vor den Thoren seiner Hauptstadt; bort die unausbleibliche Rache des Kaisers und das schreckenvolle Beispiel so vieler deutscher Fürsten, welche als Opfer dieser Rache im Elende herumwanderten. Die dringendere Gesahr bestimmte seinen Entschluß. Die Thore von Stettin wurden dem Könige geöffnet, schwedische Truppen rückten ein, und den Kaiserlichen, die schon in starken Märschen herbeieilten, wurde der Borsprung abgewonnen. Stettins Einnahme verschaffte dem Könige in Pommern sessen Fuß, den Gebrauch

ber Ober, und einen Waffenplatz für seine Armee. Herzog Bogisla säumte nicht, den gethanen Schritt bei dem Kaiser durch die Nothwendigkeit zu entschuls digen, und dem Vorwurse der Verrätherei im voraus zu begegnen; aber von der Unverschnlichkeit dieses Mosnarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutzherrn in eine enge Verbindung, um durch die schwedische Freundschaft sich gegen die Rache Desterreichs in Sichersheit zu setzen. Der König gewann durch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen Freund auf deutschem Voden, der ihm den Rücken deckte, und den Zusamsmenhang mit Schweden offen hielt.

Gustav Adolph glaubte sich gegen Serdinand, der ihn in Preußen zuerst seindlich angegriffen hatte, der hergebrachten Formalitäten überhoben, und sing ohne Kriegserklärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Maniseste, in welchem alle schon angesührten Gründe, die ihn zur Ergreisung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen seine Progressen in Pommern sort, und sah mit jedem Tage seine Heere sich vermehren. Von den Truppen, welche unter Mannsseld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Dänemark und unter Wallenstein gesochten, stellten sich Offiziere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen siegreichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall des Königs von Schweden wurde am kaiserlichen Hofe der Ausmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien.

Der bfierreichische Stolz, burch bas bisherige unerhorte Glud auf den bochften Gipfel getrieben, fab mit Beringschätzung auf einen Fursten berab, ber mit einer handvoll Menschen aus einem verachteten Winkel Europens hervorkam, und, wie man fich einbildete, feinen bieber erlangten Kriegeruhm bloß ber Ungeschicklichkeit eines noch schwächern Feindes verdankte. Die herab: setzende Schilderung, welche Wallenstein, nicht ohne Absicht, von der schwedischen Macht entworfen, vermehrte die Sicherheit des Kaisers; wie batte er einen Feind achten follen, ben fein Feldberr fich getraute, mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Gelbst die reißenden Fortschritte Gustav Adolphs in Pommern fonnten Dieses Borurtheil nicht gang besiegen, welchem ber Spott ber Soflinge fiets neue Rahrung gab. Man nannte ibn in Wien nur Die Schneemajeftat, welche die Kalte des Mords jest zusammenhalte, die aber zuschends schmelzen murbe, je naber fie gegen Guben rudte. Die Churfurften felbft, welche in Regensburg versammelt waren, wurdigten seine Borftellungen feiner Aufmerksamkeit, und verweigerten ibm, aus blinder Befälligkeit gegen Serdinand, fogar ben Titel eines Ronigs. Während man in Megensburg und in Bien seiner spottete, ging in Pommern und Mecklenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschätzung ungeachtet, hatte sich ber Kaiser boch bereitwillig finden lassen, die Mishelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instruktionen erhellte beutlich, wie

wenig es ihm damit Ernst war, da er Gustaven noch immer den königlichen Titel verweigerte. Seine Abssicht schien bloß dahin zu gehen, das Verhaßte des Angriffs von sich selbst auf den König von Schweden abzuwälzen, um sich dadurch auf den Veistand der Reichsstände besto eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Congreß zu Danzig, und die Erbitterung beider Theile wurde durch einen heftigen Vrieswechsel aus's Höchste getrieben.

Ein faiserlicher General, Torquato Conti, ber die Armee in Pommern commandirte, hatte fich unters beffen vergeblich bemuht, ben Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Platze nach dem andern wurden die Raiserlichen vertrieben; Damm, Stargard, Camin, Wolgast fielen schnell nach einander in des Konigs Sand. Um sich an dem Bergoge von Pommern zu rachen, ließ ber faiferliche General auf bem Ruckzuge feine Truppen die schreiendsten Gewaltthatigkeiten gegen die Ginwohner Pommerns verüben, welche fein Geiz langft fchon auf's Graufamfte gemighandelt hatte. Unter bem Bormande, ben Schweben alle Lebensmittel zu entziehen, wurde Alles verheert und geplundert, und oft, wenn die Raiserlichen einen Plat nicht långer zu behaupten wußten, ließen sie ihn in Rauch aufgeben, um bem Keinde nichts als ben Schutt gurudzulaffen. Aber biefe Barbarcien bienten nur bazu, bas entgegengesetzte Betragen ber Schweden in ein besto glanzenderes Licht zu feten, und dem menschenfreunds lichen Konige alle Bergen zu gewinnen. Der schwedische

Solvat bezahlte Alles, was er brauchte, und von frems dem Eigenthum wurde auf seinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daher die schwedischen Heere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Solvaten, welche dem pommerschen Landvolk in die Hände fielen, wurden ohne Barmherzigkeit ermordet. Biele Pommern traten in schwedischen Dienst, und die Stände dieses so sehr erschöpften Landes ließen es sich mit Freuden gefallen, dem König eine Contribution von hundert tausend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Barte seines Charafters ein vortrefflicher General, suchte dem Konige von Schwes ben den Befitz von Stettin wenigstens unnutz zu mas den, da er ihn nicht von biefem Orte zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Dber, um diefen Fluß zu beherrschen und jener Stadt die Communication zu Baffer mit bem übrigen Deutschland abzuschneiben. Dichts konnte ibn babin bringen, mit bem Konige von Schweben gu schlagen, der ihm an Mannschaft überlegen war; noch weniger wollte es biefem gelingen, die festen kaiserlichen Berschanzungen zu siurmen. Torquato, von Truppen und Geld allzusehr entbloßt, um angriffsweise gegen ben Konig zu agiren, gedachte mit Bulfe biefes Dperationsplans bem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Bertheidigung Pommerns herbeizueilen, und alsdann in Bereinigung mit biefem General auf den Ronig von Schweden loszugeben. Er benutte fogar einmal bie Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unvermutheten Ueberfall Stettins zu bemachtigen. Aber die

Schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden. Ein lebhafter Angriff der Raiferlichen wurde mit Standhaftigkeit zuruckgeschlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Verlufte. Nicht zu laugnen ift es, daß Guftav Abolph bei diesem gunstigen Anfange eben so viel dem Glucke als seiner Kriegserfahrenheit bankte. Die kaiserlichen Truppen in Pommern waren seit Wallensteins Abdankung auf's Tieffte heruntergefommen. Graufam rachten sich ihre Ausschweifungen icht an ihnen felbst: ein ausgezehrtes verodetes Land fonnte ihnen feinen Unterhalt mehr barbieten. Alle Mannezucht war dahin, keine Achtung mehr fur die Befehle der Offiziere; zusehende schmolz ihre Anzahl durch baufige Defertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches die schneidende Ralte in diesem ungewohnten Clima verurfachte. Unter diesen Umständen sehnte sich der kaiserliche General nach Rube, um seine Truppen durch die Winterquartiere zu erquicken; aber er hatte mit einem Feinde zu thun, fur den unter deutschem himmel gar kein Winter war. Bur Borforge hatte Guftav seine Soldaten mit Schafspelzen verseben laffen, um auch die rauhefte Jahreszeit uber im Felde zu bleiben. Die kaiserlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daber die trofflose Antwort: "Die Schweden seven im Winter wie im Sommer Solbaten, und nicht geneigt, den armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Kaiserlichen mochten es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gedachten nicht, sich mußig zu verhalten." Torquato Conti legte bald barauf sein Commande, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Bortheil nothwendiger Weise auf schwedischer Seite befinden. Unaufbörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Winterquartieren
beunruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Platz an der
Oder, mit Sturm erobert, zuletzt auch die Städte
Garz und Piritz von den Feinden verlassen. Von ganz
Pommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und
Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der
König ungesäumt die nachdrücklichsten Anstalten machte.
Der fliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark
Brandenburg, nicht ohne großen Verlust an Artillerie,
Vagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweben in die Hände sielen.

Durch Einnahme der Paffe bei Nibnit und Damgars den hatte sich Gustav den Eingang in das Herzogthum Mecklenburg eröffnet, dessen Unterthanen durch ein vor angeschicktes Manisest ausgesorbert wurden, unter die Herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzukehren, und Alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Kaiserlichen die wichstige Stadt Nostock in ihre Gewalt, welches den König, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerem Vorrücken hinderte. Bergebens hatten indessen die vertriebenen Herzoge von Mecklenburg, durch die zu Regensburg versammelten Fürsten, bei dem Kaiser fürssprechen lassen; vergebens hatten sie, um den Kaiser durch Unterwürfigkeit zu gewinnen, das Bündniß mit Schweden und jeden Weg der Selbsthülse verschmäht.

Durch die hartnackige Weigerung bes Raifers zur Berzweiflung gebracht, ergriffen fie jest offentlich bie Partei des Konigs von Schweden, warben Truppen und übertrugen das Commando darüber dem Berzoge grang Karl von Sachsen Lauenburg. Dieser bemächtigte fich auch wirklich einiger festen Platze an ber Elbe, verlor sie aber bald wieder an den faiserlichen General Pappenheim, der gegen ihn geschickt murde. Bald barauf, in der Stadt Rateburg von Letterem belagert, fah er sich, nach einem vergeblichen Versuche zu entflieben, genothigt, sich mit feiner gangen Mannschaft ju Gefangenen zu ergeben. Go verschwand benn auf's Deue die Soffnung dieser unglucklichen Fursten gum Wiedereintritt in ihre Lande, und dem siegreichen Urme Gustav Adolphs allein war es aufbehalten, ihnen diese glanzende Gerechtigkeit zu erzeigen.

Die flüchtigen kaiserlichen Schaaren hatten sich in die Mark Brandenburg geworfen, welche sie jest zum Schauplatze ihrer Greuelthaten machten. Nicht zustiesden, die willkührlichsten Schatzungen einzusordern, und den Bürger durch Einquartierungen zu drücken, durchswühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Häuser, zerschlugen, erbrachen Alles, was verschlossen war, raubten allen Vorrath, den sie fanden, mißhansbelten auf das Entsetzlichste, wer sich zu widersetzen wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und Alles dies geschah nicht in Feindes Land— es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser nicht beleidigt war, dem er trotz diesem allem noch zumuthete, die Wassen den den

Ronig von Schweben zu ergreifen. Der Anblick biefer entsetlichen Ausschweifungen, welche sie aus Mangel an Ansehn und aus Geldnoth geschehen laffen mußten, erweckte selbst ben Unwillen ber kaiserlichen Generale, und ihr oberster Chef, Graf von Schaumburg, wollte schamroth bas Commando niederlegen. Bu arm an Soldaten, um fein Land zu vertheidigen, und ohne Sulfe gelaffen von dem Raifer, der zu den beweglich ften Borftellungen fcmieg, befahl endlich der Churfurft von Brandenburg feinen Unterthanen in einem Ebifte, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und jeden kaiserlichen Soldaten, der uber der Plunderung ergriffen wurde, ohne Schonung zu ermorden. Bu einem folchen Grabe war der Greuel der Mighandlung und das Elend ber Regierung gestiegen, daß bem Landesberrn nur bas verzweifelte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu befehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Chursursten, ihm die Festung Custrin zum Durchmarsche zu öffnen, hatte den König abhalten können, Franksurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberrung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu verstheidigen.

Dieser General, der sich ruhmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, der Ueberwinder Mannspfelds, Christians von Braunschweig, des Markgrasfen von Baden und des Königs von Danemark, sollte

an bem Ronige von Schweden einen wurdigen Begner finden. Tilly stammte aus einer edlen Familie in Luttich, und hatte in bem niederlandischen Rriege, ber bamaligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fahigkeiten unter Kaiser Rudolph dem Zweiten in Ungarn zu zeigen, wo er fich schnell von einer Stufe gur andern emporschwang. Nach geschloffenem Frieden trat er in die Dienste Maximilians von Bayern, der ihn jum Dberfeldberen mit unumschrankter Gewalt ernannte. Tilly wurde burch seine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer der bayerifchen Rriegsmacht, und ihm vorzuglich hatte Maximilian seine bisherige Ueberlegenheit im Felde zu banken. Rach geendigtem bohmifchen Rriege wurde ihm bas Commando ber liquistischen Truppen, und jett, nach Wallensteins Abgang, bas Generalat über die gange faiferliche Armce übertragen. Eben fo fireng gegen seine Truppen, eben so blutdurflig gegen ben Keind, bon eben fo finfterer Gemutheart als Wallenstein, ließ er diesen an Bescheidenheit und Uneigennutzigfeit weit hinter fich guruck. Gin blinder Religionseifer und ein blutdurstiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit der naturlichen Wildheit seines Charafters, ihn jum Schrecken ber Protestanten gu machen. Gin bigarres und schreckhaftes Meußere entfprach diefer Gemutheart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, ftarkem Rnebelbarte und unten zugespitztem Gefichte, zeigte er sich gewohnlich in einem spanischen Wamms von hellgrunem Atlas mit aufgeschlitten Mermeln, auf

bem Ropfe einen kleinen hoch aufgestutzten hut, mit einer rothen Straußfeder geziert, die bis auf den Rucken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamans der, und es fehlte viel, daß seine Thaten diesen Einstruck auslösichten. So war der Feldherr beschaffen, der sieh dem nordischen Helden entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schäten. "Der König von Schweben," erklärte er auf ber Churfürstenversammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von eben so großer Klugheit als Tapferkeit, absgehärtet zum Kriege, in der besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortrefflich, seine Hussenstel nicht gering; die Stände seines Reichs sind außerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweben, Deutschen, Liesländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen, nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte des Königs von Schweden in Branbenburg und Pommern ließen den neuen Generalissimus
feine Zeit verlieren, und dringend forderten die dort
commandirenden Feldherren seine Gegenwart. In miglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen,
die durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich;
aber es kostete viel Zeit, aus den verddeten und verarmten Provinzen die nöthigen Kriegsbedursnisse zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte
des Winters an der Spisse von zwanzigtausend Mann

por Frankfurt an ber Dber, wo er fich mit bem Ueberrefte ber Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldberrn die Bertheidigung Frankfurts mit einer hinlanglich farten Befatzung, und er felbit wollte nach Pommern eilen, um Demmin zu retten und Rolberg zu entfeten, welche Stadt von ben Schmeben schon auf's Acuferste gebracht mar. Aber noch ch' er Brandenburg verließ, hatte fich Demmin, von dem Bergoge Savelli außerst schlecht vertheidigt, an ben Konig ergeben, und auch Rolberg ging wegen hungeres noth nach funfmonatlicher Belagerung über. Da bie Daffe nach Borpommern auf's Befte befett maren, und bas Lager bes Konigs bei Schwedt jedem Angriffe Trots bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreifenden Plane, und jog fich rudwarts nach ber Elbe - um Magdeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es dem Konige frei, unaufgehalten in's Mecklenburgische zu dringen;
aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Wassen nach
einer andern Gegend. Tilly hatte kaum seinen Ruckmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt plotzlich aushob und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Oder anruckte. Diese Stadt war schlecht
besestigt, aber durch eine achttausend Mann starke Besatzung vertheidigt, größtentheils Ueberrest zener wuthenden Banden, welche Pommern und Brandenburg gemißhandelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhastigkeit, und schon am dritten Tage wurde die Stadt
mit sturmender Hand erobert. Die Schweden, des
Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal

Schamade ichlugen, die Rapitulation, und bas ichreckliche Recht der Wiedervergeltung ausznüben. Tilly batte namlich gleich nach feiner Unkunft in biefen Gegenden eine schwedische Besatzung, die fich verspatet batte, in Neubrandenburg aufgehoben, und, burch ihren lebhaften Widerstand gereigt, bis auf den letzten Mann niederhauen laffen. Diefer Graufamkeit erinnerten fich jett bie Schweden, als Frankfurt erstiegen ward. De ubrandenburgisch Quartier! antwortete man jedem faiferlichen Soldaten, der um fein Leben bat, und ftieß ibn ohne Barmbergigkeit nieder. Ginige Taufend murben erschlagen ober gefangen, Biele ertranken in ber Dber, ber Ueberreft floh nach Schlesien, Die gange Artillerie gerieth in schwedische Bande. Dem Ungeftum feiner Soldaten nachzugeben, mußte Guftav Molph eine dreiftundige Plunderung erlauben.

Judem dieser Konig von einem Siege zum andern forteilte, der Muth der protestantischen Stande dadurch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, suhr der Raiser noch unverändert fort, durch Vollstreckung des Restitutionsediktes und durch übertriebene Zumuthungen an die Stande ihre Geduld aus's Acuserste zu treiben. Nothgedrungen schritt er jetzt auf den gewaltthätigen Wegen fort, die er Ansangs aus Uebermuth betreten hatte; den Berlegenheiten, in welche ihn sein willsühreliches Versahren gestürzt hatte, wußte er jetzt nicht anders als durch eben so willsührliche Mittel zu entgehen. Aber in einem so künstlich organisieren Staatskörper, wie der deutsche ist und immer war, mußte die Hand des Despotismus die unübersehlichsten Zerrüttungen

anrichten. Mit Erstaunen faben die Kurften unvermerkt bie gange Reichsverfassung umgekehrt, und ber eintretende Buftand ber Ratur fuhrte fie zur Selbsthulfe, bem einzigen Rettungsmittel in dem Zustande ber Natur. Endlich hatten boch die offenbaren Schritte des Raisers gegen die evangelische Kirche von den Augen Johann Georgs die Binde weggezogen, welche ihm so lange bie betrügerische Politik diefes Prinzen verbarg. Durch Ausschließung seines Sohnes von dem Erzstifte zu Magdeburg hatte ihn Serdinand perfonlich beleidigt, und der Feldmarschall von Arnheim, sein neuer Gunftling und Minister, verabsaumte nichts, die Empfind= lichkeit feines herrn auf's Sochfte zu treiben. Bormals faiserlicher General unter Wallensteins Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, fuchte er seinen alten Wohlthater und sich felbst an dem Rais fer zu rachen und den Churfursten von Sachsen von bem bfferreichischen Interesse abzuziehen. Die Erscheis nung der Schweden in Deutschland niußte ihm die Mittel dazu darbieten. Gustav Adolph war unüberwindlich, sobald sich die protestantischen Stande mit ibm vereinigten, und nichts bennruhigte den Raifer mehr. Churfachsens Beisviel konnte die Erklarung aller Uebrigen nach fich ziehen, und bas Schickfal bes Raifers schien sich gewissermaßen in den Handen Johann Georgs zu befinden. Der liftige Gunfiling machte bem Ehrgeize seines herrn diefe feine Wichtigkeit fuhlbar, und ertheilte ihm den Rath, den Raiser durch ein angedrohtes Bundnig mit Schweden in Schrecken zu feten, um bon der Furcht dieses Pringen zu erhalten, was von der

Dankbarkeit desselben nicht zu erwarten sew. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweden nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu sewn und immer freie Hand zu behalten. Er begeisterte ihn für den stolzen Plan (dem nichts als eine verständigere Hand zur Bollstreckung sehlte), die ganze Partei der Protessanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufzustellen, und in der Mitte zwischen Schweden und Desserreich die Entscheidung in den Händen zu tragen.

Diefer Plan mußte ber Eigenliebe Johann Georgs um so mehr schmeicheln, ba es ihm gleich unerträglich mar, in die Abhangigkeit von Schweden zu gerathen, und langer unter ber Tyrannei bes Raifers zu bleiben. Nicht mit Gleichgultigkeit konnte er fich die Kuhrung ber beutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Pringen entriffen feben, und fo wenig Sabigkeit er auch besaß, die erfte Rolle zu spielen, so wenig ertrug es feine Gitelfeit, fich mit ber zweiten zu begnugen. Er beschloß also, von den Progressen des schwedischen Ronige die möglichsten Vortheile fur seine eigene Lage gu gichen, aber unabhangig von diesem seinen eigenen Plan gu verfolgen. Bu diesem Ende besprach er sich mit dem Churfurffen von Brandenburg, ber aus abnlichen Urfaden gegen den Raifer entruftet und auf Schweden miß: trauisch war. Nachdem er sich auf einem Landtage zu Torgan feiner eigenen Landstände verfichert hatte, beren Beiftimmung ibm gur Auefuhrung feines Plans unent: behrlich mar, fo lub er alle evangelischen Stande bes Reiche zu einem Generalconvent ein, welcher am 6. Februar 1631 zu Leipzig eröffnet werden follte.

Brandenburg, Seffenkaffel, mehrere Furften, Grafen, Reichsstände, protestantische Bischofe erschienen entweder felbst oder durch Bevollmachtigte auf diefer Berfammlung, welche der såchsische Hofprediger, Dr. Boe von Bobenegg, mit einer heftigen Rangelrede eröffnete. Bergebens hatte sich der Raiser bemubt, diese eigenmåchtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthulfe zielte, und bei der Anwesenheit der Schweben in Deutschland hochst bedenklich war, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Gustav Adolphs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem merkwurdigen Schluffe auseinander, ber ben Raifer in nicht geringe Berlegenheit fette. Der Inhalt deffelben war, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung bes Restitutionsediftes, Buruckziehung feiner Truppen aus ihren Refidenzen und Teftungen, Ginstellung der Execution und Abstellung aller bisheri= gen Migbrauche nachdrucklich zu ersuchen - einstweilen aber eine vierzigtausend Mann farke Armee gusammenzubringen, um fich felbst Recht zu schaffen; wenn ber Raiser es ihnen verweigerte.

Ein Umstand kam noch hinzu, der nicht wenig bazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der Ronig von Schweden die Bedenklichkeiten besiegt, welche ihn bissher von einer nahern Berbindung mit Frankreich zurucksschreckten, und war am 13. Janner dieses 1631sten Jahres in eine formliche Allianz mit dieser Krone gestreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die

fünftige Behandlungsart ber fatholischen Reichefürften, welche Kranfreich in Schutz nahm, Guftav bingegen bas Recht ber Biebervergeltung empfinden laffen wollte. und nach einem minder wichtigen Banke über ben Titel Majeftat, den der frangbijfche Sochmuth dem fcmedis schen Stolze verweigerte, gab endlich Richelien in bem zweiten, Guftav Abolph in bem erften Artikel nach, und zu Bermald in ber Neumark wurde ber Alliangtraftat unterzeichnet. Beibe Machte verpflichteten fich in demfelben, fich wechfelfeitig und mit gewaffneter Sand zu beschützen, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu vertheidigen, ben bertriebenen Reichefürsten wieder zu ibren Landern zu helfen, und an den Grenzen, wie in bem Junern Deutschlands, Alles eben so wieder bergufiellen, wie es vor dem Ausbruche des Kriegs 'gemefen war. Bu biefem Ende follte Schweden eine Armee von dreißigtausend Mann auf eigene Kosten in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen viermalhunderttausend Thaler jahrlicher Sulfogelber ben Schweden entrichten. Wirde das Gluck die Waffen Buftavs begunftigen, jo follten in den eroberten Platen die fatholische Religion und die Reichsgesetze ihm beilig fenn, und gegen beide nichts unternommen werden, allen Standen und Fürsten in und außer Deutschland, selbst den fatholis fchen, ber Butritt zu biefem Bundniffe offen fieben, fein Theil ohne Wiffen und Willen bes andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde schließen, das Bundniß felbst funf Jahre bauern.

Co großen Kampf es dem Konige von Schweben gekoftet hatte, von Frankreich Sold angunchmen, und

seiner ungebundenen Freiheit in Fuhrung des Rriegs zu entsagen, so entscheidend war diese franzosische Allianz fur seine Angelegenheiten in Deutschland. Jett erft, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gebeckt war, fingen die beutschen Reichoftanbe an, Bertrauen zu feiner Unternehmung zu faffen, fur beren Erfolg sie bieber nicht ohne Urfache gezittert hatten. Sett erft murde er dem Raifer furchterlich. Selbst die katholischen Kursten, welche Defterreiche Demuthigung wunschten, saben ibn jest mit weniger Migtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm das Bundniß mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion auferlegte. So wie Dustav Adolphs Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Uebermacht bes Raifers Serdinand beschützte, cben so konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben biesen Gustav Adolph in Schutz nehmen, wenn ihn Die Trunkenheit des Glucks über die Schranken der Mäßigung binwegführen follte.

Der König von Schweden saumte nicht, die Fürssten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich gesschlossen Traktate zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuche, und sparte keine Borstellungen, den Chursürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Adolph wollte sich mit einer heimslichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm

zu Annehmung seiner Borschläge hoffnung, so bald sie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Gifersucht und Mißtrauen gegen den Konig von Schweden, immer seiner eigennutzigen Politik getreu, konnte sieh zu keiner entscheidenden Erklarung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Convents und bas Bundniß zwischen Frankreich und Schweden waren zwei gleich
schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm
er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Husse,
und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen
dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des
Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung
aus Strengste untersagten. Sie antworteten mit hestigen Widerklagen, rechtsertigten ihr Betragen durch das
naturliche Recht, und suhren fort, sich in Rüstung
zu sehen.

Die Generale bes Kaisers sahen sich unterbessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der misslichen Wahl gebracht, entweder ben König von Schwesden oder die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protessanten zogen ihre Ausmertsamkeit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorts hin ihre Wassen zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der Wartha gewendet, und Tilly kehrte nun, nach einem

zu spaten Versuche, jene Stadt zuretten, nach Magdes burg zurud, die angefangene Belagerung mit Ernst fortzusetzen.

Das reiche Erzbisthum, beffen Sauptfit die Stadt Magdeburg war, hatten schon seit geraumer Zeit evangelische Pringen aus dem brandenburgischen Saufe befeffen, welche ihre Religion darin einführten. Chriftian Wilhelm, der letzte Administrator, war durch seine Berbindung mit Danemark in die Reichsacht verfallen, wodurch das Domcapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des Raisers gegen das Erzstift zu reizen, ibn formlich feiner Burbe zu entfeten. Un feiner Statt postulirte es den Prinzen Johann August, zweiten Sohn bes Churfurften von Sachsen, ben aber ber Rai= fer verwarf, um seinem eigenen Sohne, Copold, dieses Erzbisthum zuzuwenden. Der Churfurft von Sachfen ließ barüber ohnmächtige Klagen an dem faiferlichen Hofe erschallen; Christian Wilhelm von Brandenburg ergriff thatigere Magregeln. Der Zuneigung des Bolks und Magistrate zu Magdeburg versichert, und von dis marischen Soffnungen erhitt, glaubte er fich im Stande, alle hinderniffe zu besiegen, welche der Ausspruch des Capitels, die Concurrenz mit zwei machtigen Mitbewerbern und das Restitutionsedift seiner Wiederherstellung entgegensetzten. Er that eine Reise nach Schweben, und suchte sich, burch bas Versprechen einer wich= tigen Diversion in Deutschland, der Unterftubung Gustavs zu versichern. Dieser Konig entließ ihn nicht ohne hoffnung seines nachdrucklichen Schutes, Scharfte ihm aber dabei ein, mit Klugheit zu verfahren.

Raum batte Chriftian Wilhelm die Landung feines Beidhuters in Pommern erfahren, fo schlich er fich. mit Bulfe einer Berkleidung, in Magdeburg ein. Er erschien plotzlich in der Natheversammlung, erinnerte ben Magistrat an alle Drangsale, welche Stadt und Land feitdem von den faiferlichen Truppen erfahren, an die verderblichen Anschläge Serdinands, an die Gefahr ber evangelischen Rirche. Rach diesem Eingange entdectte er ihnen, daß der Zeitpunkt ihrer Befreiung erschienen sen, und daß ihnen Gustav Abolph seine Alliang und allen Beiftand anbiete. Magbeburg, eine ber wohlhabenoffen Stabte Deutschlands, genoß unter ber Regierung feines Magiftrats einer republikanischen Freiheit, welche feine Burger mit einer beroifchen Ruhn= beit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallens ftein, ber, von ihrem Reichthum angelockt, die ubertriebensten Forderungen an sie machte, ruhmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte zwar bie zerstörende Buth seiner Truppen erfahren, aber Magdes burg felbst entging seiner Rache. Es war also bem Administrator nicht schwer, Gemuther zu gewinnen, benen die erlittenen Dishandlungen noch in frischem Undenken waren. 3wischen ber Stadt und bem Konige von Schweden fam ein Bundniß zu Stande, in welchem Magdeburg bem Konige ungehinderten Durchzug burch ihr Gebiet und ihre Thore, und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verstattete, und die Begenberficherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien auf's Bewissenhafteste geschutt zu werden.

Sogleich zog ber Abministrator Rriegsvolker zusam= men, und fing die Keindseligkeiten voreilig an, ebe Gustav Adolph nahe genug war, ihn mit seiner Macht zu unterftuten. Es gluckte ibm , einige faiferliche Corps in der Nachbarschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu machen und sogar Salle zu überrumpeln. bie Unnaherung eines faiserlichen Beeres nothigte ihn bald, in aller Gilfertigkeit und nicht ohne Berluft den Ruchweg nach Magdeburg zu nehmen. Guftav Abolph, obaleich unzufrieden uber diese Boreiligkeit, schickte ihm in der Person Dietrichs von Salkenberg einen erfahrnen Offizier, um die Rriegsoperationen zu leiten und bem Abministrator mit seinem Rathe beizustehen. Gben diesen Salkenberg ernannte der Magistrat zum Commandanten der Stadt, fo lange diefer Rrieg bauern wurde. Das heer bes Prinzen fah fich von Tag zu Tag burch den Zulauf aus den benachbarten Stadten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile über die faiserlichen Regimenter, welche bagegen geschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Rrieg mit vielem Glucke unterhalten.

Endlich naherte sich der Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertried in kurzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden Schauzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen, und schiefte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedift nicht länger zu widersetzen, den Beschlen

des Kaisers sich zu unterwerfen, und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kubn, und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Waffen zu zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortsschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriesen, eine Zeitlang verzügert, und die Eisersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Um 30. Mårz 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Eiser zu betreiben.

In kurzer Zeit waren die Außenwerke erobert, und Salkenberg selbst hatte die Besatzungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückzezogen, und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, die weitläusige Festung mit den Vorstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Besatzung, durch die vorhergehenden Gesechte in den Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Mann Fußvolks und einige Hundert Reisterei; eine sehr schwache Anzahl für eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersetzen, bewassnete man die Bürger; ein verzweiselter Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhüstete. Die Bürger, an sich selbst schon sehr mittelmäßige

Solbaten, ffurgten durch ihre Uneinigkeit Die Stadt in's Berderben. Dem Mermern that es weh, daß man ihm allein alle Last aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren blofftellte, wahrend ber Reiche seine Dienerschaft schickte, und fich in seinem Sause gutlich that. Der Unwille brach zuletzt in ein allgemeines Murren aus; Gleichgultigkeit trat an bie Stelle des Gifers, Ueberdruß und Rachlaffigfeit im Dienste an die Stelle der wachsamen Vorsicht. Diese Trennung der Gemuther, mit der fleigenden Noth verbunden, gab nach und nach einer fleinmuthigen Ueberlegung Raum, daß Mehrere schon anfingen, über die Berwegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werben, und vor der Allmacht des Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streite begriffen fen. Aber ber Religionsfanatismus, die feurige Liebe der Freiheit, ber unüberwindliche Widerwille gegen den kaiserlichen Namen, die mahrscheinliche hoffnung eines naben Ents fatzes, entfernten jeden Gedanken an Uebergabe; und fo fehr man in allem andern getrennt fenn mochte, fo einig war man, fich bis auf's Heuferste zu vertheidigen.

Die Hoffnung der Belagerten, sich entsetzt zu sehen, war auf die hochste Wahrscheinlichkeit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Annäherung Gustav Adolphs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch seyn möchte, von

Magbeburg Meister zu machen. Schon hatte er, ber Nebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Sebreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben als sich ergeben wurde. Ein lebhaster Ausfall der Burger zeigte ihm, daß der Muth der Belagerten nichts weniger als erkaltet sen, und die Anskunft des Königs zu Potsdam, die Streisereien der Schweden selbst bis vor Zerbst mußten ihn mit Unruhe, so wie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten Hossnungen ersüllen. Ein zweiter Trompeter, den er an sie abschiefte, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuversicht — aber nur, um sie in eine desto tiesere Sorglosigkeit zu stürzen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an den Stadtgraben vorgedrungen, und besschossen von den der Stadtgraben vorgedrungen, und besschossen von den den Etadtgraben vorgedrungen, und besschossen von den den Thurm wurde ganz eingesstürzt, aber ohne den Angriss zu erleichtern, da er nicht in den Graben siel, sondern sich seitwärts an den Wall anlehnte. Des anhaltenden Bombardements ungeachtet, hatte der Wall nicht viel gelitten, und die Wirfung der Feuerkugeln, welche die Stadt in Brand siecken sollten, wurden durch vortressliche Gegenanstalten vereisteit. Aber der Pulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und das Geschütz der Festung hörte nach und nach auf, den Belagernden zu antworten. Ehe neues Pulver bereitet war, mußte Magdeburg entsetzt son, oder es war verloren. Setzt war die Hossfnung in der

Stadt auf's Hochste gestiegen, und mit heftiger Sehnssucht alle Blicke nach der Gegend hingekehrt, von welscher die schwedischen Fahnen wehen sollten. Gustav Adolph hielt sich nahe genug auf, um am dritten Tage vor Magdeburg zu stehen. Die Sicherheit steigt mit der Hoffnung, und Alles trägt dazu bei, sie zu verstärken. Am 9. Mai fängt unerwartet die seindliche Kanonade an zu schweigen, von mehreren Batterien werden die Stücke abgeführt. Todte Stille im kaiserslichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Mettung nahe sen. Der größte Theil der Bürgers und Soldatenwache verläßt früh Morgens seinen Posten auf dem Walle, um endlich einmal nach langer Arbeit des süßen Schlass sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entsetzliches Erwachen!

Tilly hatte enblich der Hoffnung entsagt, auf dem bisherigen Wege der Belagerung sich noch vor Ankunft der Schweden der Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalsturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschossen und die Festungswerke kaum beschädigt waren. Aber der Kriegssrath, den er versammelte, erklärte sich für den Sturm, und siützte sich dabei auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh Morgens, da Bürger und Soldaten sich zur Ruhe begeben, mit stürmender Hand überwälztigt worden sen. An vier Orten zugleich sollte der Angriff geschehen; die ganze Nacht zwischen dem 9ten und 10ten wurde mit den nöthigen Anstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede

gemäß, früh um fünf Uhr das Zeichen mit den Kanonen. Dieses erfolgte, aber erst zwei Stunden später,
indem Tilly, noch immer zweiselhaft wegen des Ersolgs,
noch einmal den Kriegerath versammelte. Pappenheim
wurde beordert, auf die neustädtischen Werke den Ungriff zu thun; ein abbängiger Wall und ein trockner,
nicht allzutieser Graben kamen ihm dabei zu Statten.
Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die
Wälle verlassen, und die wenigen Zurückgebliebenen sesselte der Schlas. So wurde es diesem General nicht
schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Salkenberg, aufgeschreckt burch das Rnallen des Musketenfeuers, eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt war, den zweiten Trompeter des Tilly abzusertigen, mit einer zusammengerafften Manuschaft nach dem neuftädtischen Thore, das der Feind schon überwältigt batte. Dier zurudgeschlagen, flog biefer tapfere General nach einer andern Seite, wo eine zweite feindliche Partei ichon im Begriffe mar, die Berke zu ersteigen. Umfonft ift fein Widerstand; schon zu Uns fang des Gefechts firecten die feindlichen Rugeln ihn ju Boden. Das heftige Mustetenfeuer, bas Larmen ber Sturmgloden, bas überhand nehmende Betofe machen endlich den erwachenden Burgern die drobende Gefahr bekannt. Gilfertig werfen fie fich in ihre Rleider, greifen gum Bewehr, fiurgen in blinder Betaubung bem Keinde entgegen. Roch mar hoffnung ubrig, ibn zurudgutreiben, aber ber Commandant getobtet, fein Dlan im Angriff, feine Reiterei, in feine verwirrten Glies ber einzubrechen, endlich fein Pulver mehr, bas Keuer

fortzuseigen. Zwei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entblößt, um der dringendern Noth in der Stadt zu begegnen. Schnell benutzt der Feind die dadurch entstandene Berwirrung, um auch diese Posten anzugreisen. Der Widerstand ist lebhaft und hartnäckig, bis endlich vier kaiserliche Nesgimenter, des Walles Meister, den Magdeburgern in den Rücken fallen und so ihre Niederlage vollenden. Ein tapserer Capitan, Namens Schmidt, der in dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen den Feind führt, und glücklich genug ist, ihn bis an das Thor zurückzutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magdeburgs letzte Hossnung mit ihm. Alle Werke sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Händen.

Zwei Thore werben jest von den Sturmenden der Hauptarmee geoffnet, und Tilly läßt einen Theil seines Fußvolks einmarschiren. Es besetzt sogleich die Hauptsstraßen, und das aufgepflanzte Geschütz scheucht alle Burger in ihre Wohnungen, dort ihr Schicksal zu erswarten. Nicht lange läßt man sie im Zweisel; zwei Worte des Grasen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr würde solchen Truppen vergeblich Schonung andesohlen has ben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu verssuchen. Durch das Stillschweigen seines Generals zum Herrn über das Leben aller Bürger gemacht, stürzte der Soldat in das Junere der Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu kühlen. Bor manchem deutschen Ohre fand die slehende Unschuld

Erbarmen, keines vor bem tauben Grimme ber Ballonen aus Pappenheims Heer. Kaum hatte bieses Blutbad seinen Anfang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei und der Kroaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt loss gelassen wurden.

Die Burgefcene fing jest an, fur welche bie Beschichte feine Sprache und die Dichtfunft feinen Pinsel bat. Nicht die schuldfreie Kindheit, nicht das hulflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schonbeit konnen die Buth des Siegers entwaff: nen. Frauen werden in den Armen ihrer Manner, Tochter zu ben Fugen ihrer Bater mighandelt, und das wehrlose Geschlecht hat bloß das Vorrecht, einer gedoppelten Wuth zum Opfer zu bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo geheiligte Statte fonnte vor der Alles durchforschenden Sabsucht fichern. Dreis undfunfzig Frauenspersonen fand man in einer Rirche enthauptet. Kroaten vergnugten sich, Kinder in die Klammen zu werfen - Pappenheims Wallonen, Gauglinge an den Bruften ihrer Mutter zu fpiegen. Ginige liquistische Offiziere, von diesem grausenvollen Unblicke emport, unterftanden fich, ben Grafen Tilly zu erinnern, daß er bem Blutbade mochte Ginhalt thun laffen. "Kemmt in einer Stunde wieder," war feine Antwort; sich werde bann seben, mas ich thun werde. Der Colbat muß fur feine Gefahr und Arbeit etwas baben." In ununterbrochener Wuth danerten biefe Greuel fort, bis endlich Rauch und Flammen der Raubsucht Grengen setzten. Um bie Berwirrung zu vermehren, und

ben Widerstand ber Burger zu brechen, hatte man gleich aufange an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Sett erhob fich ein Sturmwind, ber die Flammen mit reife sender Schnelligkeit durch die gange Stadt verbreitete, und ben Brand allgemein machte. Furchterlich war bas Gedrange burch Qualm und Leichen, burch gezuckte Schwerter, burch sturgende Trummer, burch bas ftrbmende Blut. Die Atmosphare fochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich selbst diese Würger, sich in das Lager zu fluchten. In weniger als zwolf Stunben lag diese volkreiche, feste, große Stadt, eine ber schönsten Deutschlands, in der Afche, zwei Rirchen und einige Hutten ausgenommen. Der Administrator, Chris stian Wilhelm, ward mit brei Burgermeistern nach vielen empfangenen Wunden gefangen; viele tapfere Offiziere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Bierhundert ber reichsten Burger entriß die habsucht der Offiziere dem Tode, um ein theures Losegeld von ihnen zu erpressen. Doch bazu maren ce meistens Offiziere der Lique, welche diese Menschlichkeit zeigten, und die blinde Mordbegier ber faiferlichen Soldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Kaum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurückkehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampf; Biele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Keller gestüchtet hatten. Um 13. Mai erschien endlich Tilly selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft

gräßlich, empbrend war die Scene, welche sich jetzt der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervorkrochen, herumirrende Kinder, die mit berzzerschneidendem Geschrei ihre Aeltern suchten, Sang-linge, die an den todten Brüsten ihrer Mütter sangten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in die Elbe wersen, um die Gassen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getödteten wird auf dreißigstausend angegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten er: folgte, machte ber Plunderung ein Ende, und was bis dabin gerettet war, blieb leben. Gegen taufend Menschen wurden aus der Domfirche gezogen, wo sie drei Tage und zwei Rachte in beständiger Todesfurcht und obne Nahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Pardon ankundigen, und Brod unter fie vertheilen. Den Tag barauf ward in dieser Domkirche feierliche Meffe gehalten und unter Abfeurung der Kononen bas Te Deum angestimmt. Der faiserliche General burch: ritt die Straffen, um als Augenzeuge feinem herrn berichten zu konnen, baf feit Troja's und Terufalems Berftbrung fein folder Sieg gefeben worden fen. Und in diesem Vorgeben war nichts Uebertriebenes, wenn man die Große, ben Wohlstand und die Wichtigkeit ber Stadt, welche unterging, mit ber Buth ihrer Berftorer gusammenbenft.

Das Gerucht von Magdeburgs grausenvollem Schick- sale verbreitete Frohlocken burch bas katholische, Entsehen und Furcht burch bas ganze protestantische Deutschland.

Abnig von Schweden an, der, so nahe und so måchtig, diese bundsverwandte Stadt hülflos gelassen hatte. Auch der Billigste sand diese Unthätigkeit des Königs uncrklärbar, und Gustav Adolph, um nicht unwiederbringlich die Herzen des Volks zu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift die Gründe seines Vetragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen, und am 16. April crobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward sein Entschluß gefaßt, diese bedrangte Stadt zu befreien, und er fette fich beswegen mit seiner ganzen Reiterei und gehn Regimentern Außvolk nach ber Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fich diefer Konig auf deutschem Boden befand, machte ihm zum unverbruchlichen Rlugbeitsgesetze, keinen Schritt vorwarts zu thun, ohne ben Rucken frei zu haben. Mit migtrauischer Behutfamkeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweis deutigen Freunden und machtigen offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ibn von seinem Ronigreich abschneiden konnte. Der Churfurft von Brandenburg hatte vormals schon seine Testung Cuftrin den fluchtigen Raiserlichen aufgethan und ben nacheilenden Schweden verschlossen. Sollte Gustav jetzt gegen Tilly verunglucken, so konnte eben dieser Churfurst den Raiserlichen seine Kestungen offnen, und dann mar der Konig, Feinde vor und hinter fich, ohne Rettung verloren. Diesem Zufalle bei gegenwärtiger

Unternehmung nicht ausgeseigt zu sein, verlangte er, che er sich zu ber Befreiung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Churfursten die beiden Festungen Custin und Spandau eingeraumt wurden, bis er Magdes burg in Freiheit gesetzt hatte.

Nichts schien gerechter zu fenn, als biefe Forderung. Der große Dienst, welchen Gustav Abolph dem Churfürsten kurglich erft burch Bertreibung ber Kaiserlichen aus den brandenburgischen Landen geleiftet, schien ibm ein Recht an feine Dankbarkeit, bas bisherige Betragen ber Schweden in Deutschland einen Unspruch auf fein Bertrauen zu geben. Aber durch Uebergabe feiner Festungen machte der Churfurft den Konig von Schweben gemiffermaßen gum herrn feines Landes, nicht zu gebenken, daß er eben baburch zugleich mit bem Raifer brach, und seine Staaten ber gangen funftigen Rache ber kaiserlichen heere bloßstellte. Georg Wilhelm kampfte lange Zeit einen graufamen Rampf mit sich felbft, aber Rleinmuth und Eigennutz fcbienen endlich bie Oberhand zu gewinnen. Ungerührt von Magbeburgs Schicksal, falt gegen Religion und beutsche Freiheit, fab er nichts, als seine eigene Gefahr, und biefe Beforglichkeit wurde burch seinen Minister von Schwars zenberg, ber einen beimlichen Gold von bem Raifer jog, auf's Sochfie getrieben. Unterdeffen naherten fich Die schwedischen Truppen Berlin, und ber Konig nahm bei bem Churfurften feine Bobnung. Als er Die furcht= fame Bedenklichkeit diefes Pringen mabrnahm, fonnte er fich des Unwillens nicht enthalten. "Mein Weg geht auf Magdeburg," fagte er, micht mir, fondern ben

Evangelischen zum Besten. Will Niemand mir beistehen, so nehme ich sogleich meinen Ruckweg, biete dem Kaisser einen Bergleich an und ziehe wieder nach Stockholm. Ich bin gewiß, der Kaiser soll einen Frieden mit mir eingehen, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren und ist der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergehen wird." Diese zu rechter Zeit hingeworfene Drohung, vielleicht auch der Blick auf die schwedische Armee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Güte verweigerte, brachte endlich den Chursürsten zum Entschluß, Spandau in seine Hände zu übergeben.

Run standen dem Konig zwei Wege nach Magdes burg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch feindliche Truppen fuhrte, die ihm den Uebergang über die Elbe ftreitig machen konnten. Der andere, gegen Mittag, ging über Deffan oder Wittenberg, wo er Brucken fand, die Elbe zu paffiren, und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Ginwilligung des Churfurften von Sachsen nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegrundetes Migtrauen fette. Che er fich alfo in Marsch setzte, ließ er diesen Pringen um einen freien Durchzug und um bas Nothige fur feine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen murde ihm abgeschlagen, und feine Borftellung konnte ben Churfurften bewegen, seinem Neutralitatespftem zu ents fagen. Indem man noch im Streit barüber begriffen war, fam die Nachricht von Magdeburge entsetzlichem Schicksale.

Tilly verfundigte fie mit dem Tone eines Giegers allen protestantischen Furften, und verlor keinen Augenblict, den allgemeinen Schrecken auf's Befte zu benuten. Das Anschn des Raisers, burch die bisherigen Progreffen Gustavs merklich berunter gebracht, erbob sich furchtbarer als je nach biefem entscheidenden Borgang, und schnell offenbarte fich diese Beranderung in der gebies terischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichestande fuhrte. Die Schluffe bes Leipziger Bunbes wurden burch einen Machtspruch vernichtet, ber Bund felbst burch ein faiserliches Defret aufgehoben, allen widersetzlichen Standen Magdeburgs Schickfal ans gedroht. Als Bollzieher Diefes faiferlichen Schluffes, ließ Tilly sogleich Truppen gegen den Bischof von Bremen marschiren, der ein Mitglied bes Leipziger Bundes war und Soldaten geworben hatte. Der in Furcht gefette Bischof übergab die lettern fogleich in die Bande des Tilly, und unterzeichnete bie Raffation ber Leipziger Schluffe. Gine faiserliche Urmee, welche unter dem Commando des Grafen von Sürstenberg gu eben ber Beit aus Italien gurudkam, verfuhr auf gleiche Urt gegen ben Abministrator von Burtemberg. Der Bergog mußte fich bem Restitutionsedift und allen Dekreten bes Raifers unterwerfen, ja noch außerdem gu Unterhaltung ber faiferlichen Truppen einen monats lichen Geldbeitrag von hunderttaufend Thalern erlegen. Achnliche Laften wurden der Stadt Ulm und Rurnberg, bem gangen frankischen und schwäbischen Kreise auferlegt. Schrecklich war die hand des Raisers über Deutschland. Die schnelle Uebermacht, welche er burch diesen Borfall

crlangte, mehr scheinbar als in der Wirklichkeit gegründet, sührte ihn über die Grenzen der bisherigen Mäßigung hinweg, und verleitete ihn zu einem gewaltssamen übereilten Verfahren, welches endlich die Unentsschlossenheit der deutschen Fürsten zum Vortheil Gustav Adolphs besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protessanten auch seyn mochten, so wohlthätig waren die spätern. Die erstere Ueberraschung machte bald einem thätigen Unwillen Platz; die Verzweislung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus Magdeburgs Asche.

Unter ben Fursten bes Leipziger Bundes maren ber Churfurft von Sachsen und ber Landgraf von Seffen bei weitem am meiften zu furchten, und bie Berrichaft bes Raifers war in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er biefe Beiden nicht entwaffnet fah. Gegen ben Landgrafen richtete Tilly seine Waffen zuerst, und brach unmittelbar von Magdeburg nach Thuringen auf. Die fachfischernestinischen und schwarzburgischen Lande wurben auf diesem Buge außerst gemighandelt, Frankenhausen, selbst unter den Augen des Tilly, von seinen Soldaten ungeftraft geplundert und in die Afche gelegt; schrecklich mußte der unglückliche Landmann dafur bugen, baß fein Landesherr die Schweden begunftigte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachsen und Franken, murde mit einer Belagerung bedroht, wovon es fich aber durch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Geld: summe loskaufte. Bon da schickte Tilly seinen Abgesandten an ben Landgrafen von Raffel, mit ber Forbes rung, ungefaumt feine Truppen zu entlaffen, bem

Leinziger Bunde zu entfagen, faiferliche Regimenter in fein gand und feine Teftungen aufzunehmen, Contribution zu entrichten, und fich entweder als Freund ober Keind zu erklaren. Go mußte fich ein beutscher Reichöfurft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Alber diese ausschweifende Forderung bekam ein furcht= bares Gewicht durch die Beeresmacht, von der fie begleis tet wurde, und bas noch frische Andenken von Magdes burgs ichanderhaftem Schickfal mußte den Nachdruck deffelben vergrößern. Um so mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher ber Landgraf Diesen Un= trag beantwortete: "Fremde Soldaten in feine Feffungen und in seine Residenz aufzunehmen, sen er gang und gar nicht gesonnen - Seine Truppen brauche er felbst - Gegen einen Angriff wurde er sich zu vertheidigen wiffen. Fehlte es bem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Munchen aufbrechen, wo Borrath an beiben fen." Der Ginbruch zweier kaiferlichen Schaaren in Seffen mar die nachfte Folge diefer herausfordernden Untwort; aber ber Land: graf wußte ihnen fo gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly felbft im Begriff fand, ihnen mit feiner gangen Dacht nadzufolgen, fo wurde bas ungluckliche Land fur bie Standhaftigkeit feines Furften theuer genug haben bugen muffen, wenn nicht die Bewegungen des Konigs von Schweden biefen General noch zu rechter Zeit guruckgerufen hatten.

Guftav Adolph hatte den Untergang Magdeburgs mit dem empfindlichsten Schmerz erfahren, der dadurch

vergebgert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Bertrage gemaß, die Festung Spandan gurud verlangte. Der Berluft von Magdeburg batte bie Grunde, um berentwillen dem Ronig der Besitz dieser Festung fo wichtig war, cher vermehrt als vermindert; und je naber die Nothwendigkeit einer entscheidenden Schlacht amischen ihm und Tilly heranruckte, besto schwerer ward es ihm, ber einzigen Zuflucht zu entfagen, welche nach einem unglucklichen Ausgange für ihn übrig war Nachdem er Vorstellungen und Bitten bei bem Churs fürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte, und Die Kaltsinnigkeit deffelben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickte er endlich seinem Commandanten den Befehl zu, Spandau zu raumen, erklarte aber zugleich, daß von demfelben Tage an der Churfurft als Keind behandelt werden follte.

Dieser Erklarung Nachbruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Armee vor Berlin. "Ich will nicht schlechter behandelt senn, als die Generale des Raisers," antwortete er den Abgesandten, die der bestürzte Chursturst in sein Lager schickte. "Euer Herr hat sie in seine Staaten ausgenommen, mit allen Bedürsniffen versorat, ihnen alle Plätze, welche sie nur wollten, übergeben, und durch alle diese Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß sie menschlicher mit seinem Bolke versahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ist Sicherheit, eine mäßige Geldsumme und Brod für meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschützen und den Krieg von ihm zu entsernen. Auf diesen Punkten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der

Churfurft, entschließe fich eilende, ob er mich zum Freunde baben, oder feine Sauptstadt geplundert feben will." Diefer entschlossene Zon machte Gindruck, und bie Riche tung ber Ranonen gegen bie Stadt besiegte alle 3weifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Alliang unterzeichnet, in welcher fich der Churfurst zu einer monatlichen Zahlung von breißigtaufend Thalern verstand, Spandan in den Banden des Konigs ließ, und fich anheischig machte, aud Cuftrin feinen Trup: pen zu allen Zeiten zu offnen. Diese nunmehr entschies bene Berbindung des Churfurften von Brandenburg mit ben Schweden fand in Wien keine beffere Aufnahme, als der ahnliche Entschluß des Herzogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber ber ungunftige Wechsel bes Glucks, ben feine Waffen bald nachher erfuhren, erlaubte dem Raifer nicht, seine Empfindlichkeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Vergnügen des Königs über diese glückliche Begebenheit wurde bald durch die angenehme Botschaft vergrößert, daß Greifswalde, der einzige seste Platz, den die Kaiserlichen noch in Pommern besaßen, übersgegangen und nunmehr das ganze Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sen. Er erschien selbst wieder in diesem Herzogthum, und genoß das entzückende Schauspiel der allgemeinen Bolksfreude, deren Schöpfer er war. Ein Jahr war jest verstrichen, daß Gustav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit wurde in dem ganzen Herzogthume Pommern durch ein allgemeines Danksest geseiert. Kurz vorher hatte ihn der Ezaar von Moskau durch Gesandte begrüßen, seine

Freundschaft erneuern und sogar Hulfstruppen antragen lassen. Zu diesen friedsertigen Gesinnungen der Russen durste er sich um so mehr Gluck wünschen, je wichtiger es ihm war, bei dem gesahrvollen Kriege, dem er entgegenging, durch einen seindseligen Nachbar besunruhigt zu werden. Nicht lange darauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemahlin, mit einer Verstärfung von achttausend Schweden in Pommern; und die Ankunft von sechstausend Engländern unter der Ansührung des Marquis von Jamilton darf um so weniger übergangen werden, da ihre Ankunft Alles ist, was die Geschichte von den Thaten der Engländer in dem dreißigjährigen Kriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete während des thuringischen Bugs des Tilly das magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern konnen, daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe paffirten, einige faiferliche Detachements niederhieben und mehrere Plate in Befit nahmen. Er felbft, von der Unnaberung des Ronigs geangfligt, rief den Grafen Tilly auf bas Dringenofte gurud, und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Marschen nach Magdeburg umzukehren. Tilly nahm fein Lager biesseits des Alusses zu Wolmirstädt; Gustav Adolph batte bas feinige auf eben biefer Seite bei Werben, uns weit dem Einfluß der Savel in die Elbe, bezogen. Gleich feine Ankunft in diesen Begenden verkundigte dem Tilly nichts Gutes. Die Schweden zerftreuten brei feiner Regimenter, welche entfernt von der hauptarmee in Dorfern postirt ftanden, nahmen die eine Salfte ihrer Bagage hinweg und verbrannten die ubrige. Umfonft

naberte sich Tilly mit seiner Armee auf einen Kanosnenschuß weit dem Lager des Königs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Gustav, um die Hälfte schwächer als Tilly, vermied sie mit Weisheit; sein Lager war zu sest, um dem Feinde einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bei einer bloßen Kanonade und einigen Scharmüßeln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Rückwege nach Welmirstädt verminderte sich die Armee des Tilly durch häusige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magdeburg sloh ihn das Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von nun an ben Konig von Schweden. Während er zu Werben im Lager stand, wurde das gange Mecklenburg, bis auf wenige Platze, durch seinen General Tott und den Berzog Abolph Friedrich crobert, und er genoß die konigliche Luft, beide Bergoge in ihre Staaten wieder eingufeten. Er reiste felbft nach Guftrow, wo die Ginfetung por fich ging, um burch feine Wegenwart ben Glang biefer Sandlung zu erheben. Bon beiden Berzogen wurde, ihren Erretter in der Mitte und ein glanzendes Gefolge von Kurften um fich ber, ein festlicher Ginzug gehalten, den die Freude ber Unterthanen zu bem ruhrendsten Refte machte. Bald nach seiner Burudfunft nach Werben erschien ber Landgraf von Seffenkaffel in feinem Lager, um ein enges Bundniß auf Bertheidigung und Ungriff mit ibm zu ichließen; ber erfte regierenbe Furft in Deutschland, ber fich von freien Studen und offentlich gegen ben Raiser erklarte, aber auch burch bie triftigsten Grunde dazu aufgefordert war. Landgraf Wilhelm machte sich verbindlich, den Feinden des Ronigs als seinen eigenen zu begegnen, ihm seine Städte und sein ganzes Lager aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige zu liesern. Dagegen erklärte sich der Ronig zu seinem Freunde und Beschützer, und versprach, keinen Frieden einzugehen, ohne dem Landgrasen völlige Genugthuung von dem Kaiser verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Hessenkassel beharrte in diesem langen Kriege bei der schwedischen Allianz bis an's Ende, und es hatte Ursache, sich im westphälischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, dem dieser kunne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grafen Sugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu emporen. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenselder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft senn, ob sie den Beschützer ihres Eigenthums dem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als Hessenkassel beunruhigte den kaiserlichen General die zweideutige Gesinnung des Churssursten von Sachsen, der, des kaiserlichen Berbots uns geachtet, seine Rustungen fortsetzte, und den Leipziger Bund aufrecht hielt. Jetzt, in dieser Nahe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheis benden Schlacht kommen mußte, schien es ihm außerst bedenklich, Chursachsen in Wassen stehen zu lassen, jeden Augenblick bereit, sich für den Feind zu erklaren. Eben

batte sich Tilly mit funfundzwanzigtausend Mann alter Truppen versiärkt, welche ihm Sürstenberg zusührte, und, voll Zuversicht auf seine Macht, glaubte er, den Sbursürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Ankunft entwaffnen, oder doch ohne Mühe überwinden zu können. Ehe er aber sein Lager bei Wolmirstädt verließ, forderte er ihn durch eine eigene Gesandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr den König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Chursachsen bisher unter allen deutschen Ländern am meisten geschont worden sev, und bedrochte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichsten Verheerung.

Tilly hatte zu diesem gebieterischen Untrage ben uns gunstigsten Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlung seiner Religions : und Bundesverwandten, Magdeburgs Zerstörung, die Ausschweifungen der Kaiserlichen in der Lausitz, Alles kam zusammen, den Churzursten gegen den Kaiser zu entrüsten. Gustav Adolphs Nähe, wie wenig Recht er auch an den Schutz dieses Fürsten baben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich die kaiserlichen Ginquartierungen, und erklärte seinen standhaften Entschluß, in Rustung zu bleiben. "So sehr es ihm auch auffallen musse (setzte er hinzu), die kaiserliche Armee zu einer Zeit gegen seine Lande im Anmarsch zu sehen, wo diese Armee genug zu thun hätte, den König von Schweden zu versolgen, so ers warte er dennoch nicht, austatt der versprochenen und

wohlverdienten Belohnungen mit Undank und mit dem Muin seines Landes bezahlt zu werden." Den Abgessandten des Tilly, welche prachtig bewirthet wurden, gab er noch eine verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Herren," sagte er, "ich sehe wohl, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sächsische Confect endlich auch auf die Tasel zu seizen. Aber man pflegt dabei auch allerlei Nusse und Schauessen aufzutragen, die hart zu beißen sind, und sehen Sie sich wohl vor, daß Sie sich die Zähne nicht daran ausbeißen."

Best brach Tilly aus seinem Lager auf, ruckte por bis nach Salle unter furchterlichen Berheerungen, und ließ von bier aus seinen Untrag an ben Churfurften in noch dringenderm und drohenderm Zon erneuern. Erinnert man fich ber gangen bisherigen Denkungsart bicfes Kurften, der durch eigene Meigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister bem Interesse bes Raifers, felbst auf Untoften seiner beiliaften Pflichten, ergeben war, ben man bisber mit so geringem Aufwand von Runft in Unthatigkeit erhalten, fo muß man uber die Berblendung des Raifers oder seiner Mi= nifter erstaunen, ihrer bisberigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen, und burch ein gewaltthatiges Berfahren diesen so leicht zu lenkenden Rurften auf's Meußerfte zu bringen. Dber war eben bieses die Absicht des Tilly? War es ihm darum zu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um dadurch der Schonung uberhoben zu fenn, welche ber geheime Befehl bes Raifers ihm bisher gegen die Lander diefes Fursten aufgelegt

hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaisers, den Chursursten zu einem feindseligen Schritt zu reizen, um seiner Berbindlichkeit dadurch quitt zu sewn, und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art zerreißen zu können? so mußte man nicht weniger über den verswegenen Uebermuth des Tilly erstaunen, der kein Bedenken trug, im Angesicht eines furchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglosiskeit eben dieses Feldherrn, die Bereinigung beider ohne Wisderstand zu gestatten.

Johann Georg, burch den Eintritt des Tilly in seine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf sich, nicht ohne großes Widerstreben, dem Konig von Schweben in die Arme.

Gleich nach Abfertigung ber erften Gesandtschaft bes Tilly hatte er seinen Keldmarschall von Urnheim auf's Eilfertigste in Gustavs Lager gesendet, Diesen lange vernachläßigten Monarchen um fcbleunige Bulfe angu-Der Konig verbarg die innere Bufriedenheit, welche ihm diese sehnlich gewunschte Entwickelung gemahrte. "Mir thut es leid um den Churfurften," gab er dem Abgesandten mit verstelltem Raltfinn gur Untwort. "hatte er meine wiederholten Borftellungen geachtet, fo murbe fein Land feinen Reind gefeben baben und auch Magdeburg wurde noch fiehen. Jetzt, ba die bochfte Noth ihm keinen andern Ausweg mehr übrig lagt, jett wendet man fid an den Ronig von Schwes ben. Aber melben Gie ihm, bag ich weit entfernt fen, um bes Churfurften von Sachfen willen mich und meine Bundesgenoffen in's Berderben zu fturgen. Und wer leistet mir fur die Trene eines Prinzen Gewähr, deffen Minister in bsterreichischem Solde stehen, und der mich verlassen wird, sobald ihm der Raiser schmeischelt und seine Armee von den Grenzen zurückzieht? Tilly hat seitdem durch eine ansehnliche Berstärkung sein Heer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm herzhaft entgegen zu gehen, sobald ich nur meinen Rücken gedeckt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf diese Vorwürfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sen, geschehene Dinge in Vergessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Vedingungen zu erstlären, unter welchen er Sachsen zu Hulfe kommen wollte, und verdürgte sich im Voraus für die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiderte Gustav, "daß mir der Chursürst die Festung Wittenberg einstaume, mir seinen ältesten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und mir die Verräther in seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief ber Churfurst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zuruck; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Gilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sen, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner

Armee ben verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Bermogen an die gute Sache zu fetzen."

Der König hatte die neuen Gestinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderuns gen zurück. "Das Mißtrauen," sagte er, "welches man in mich setzte, als ich Magdeburg zu Hülse kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzige Vertrauen des Chursursten verdient, daß ich es erwiedere. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für diese Ausgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschloffener Allianz ging ber Ronig über die Elbe, und vereinigte fich fcon am folgenden Tage mit ben Sachsen. Anstatt Diefe Bereinigung gu bindern, war Tilly gegen Leipzig vorgeruckt, welches er aufforderte, kaiferliche Befatung einzunehmen. In hoffnung eines ichleunigen Entsates machte ber Commandant, Bans von der Pforta, Anstalt, sich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende die hallische Vorstadt in die Afche legen. Aber ber schlechte Zustand ber Fes stungswerke machte ben Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geoffnet. Im Sause eines Todtengrabers, bem einzigen, welches in der hallischen Borftadt fteben geblieben war, batte Tilly sein Quartier genommen; bier unterzeichnete er bie Capitulation, und hier wurde auch der Angriff bes Konigs von Schweden beschlossen. Beim Unblick ber abgemalten Schabel und Gebeine, mit benen ber Bes figer sein Saus geschmuckt batte, entfarbte fich Tilly.

Leipzig erfuhr eine uber alle Erwartung gnabige Be-

Unterdeffen wurde zu Torgan von dem Ronig von Schweden und dem Churfurften von Sachsen, in Beifenn des Churfurften von Brandenburg, großer Rricasrath gehalten. Gine Entschließung follte jett gefaßt werden, welche das Schicksal Deutschlands und der ebangelischen Religion, bas Gluck vieler Bolfer, das Loos ihrer Fursten unwiderruflich bestimmte. Bangigkeit der Erwartung, die auch die Bruft des Selden vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jett die Seele Gustav Adolphs in einem Augenblick zu umwolken. "Wenn wir uns jett zu einer Schlacht entschließen, fagte er, "so steht nicht weniger als eine Rrone und zwei Churhute auf bem Spiele. Das Gluck ift wandelbar, und der unerforschliche Rathschluß bes himmels kann, unferer Gunden wegen, dem Keinde ben Sieg verleiben. 3mar mochte meine Rrone, wenn fie meine Urmee und mich auch felbst verlore, noch eine Schange zum Beften haben. Beit entlegen, burch eine ansehnliche Flotte beschütt, in ihren Grenzen wohl verwahrt, und durch ein ffreitbares Bolf vertheidigt, wurde sie wenigstens vor dem Alergsten gesichert fenn. Bo aber Rettung fur euch, benen ber Feind auf bem Nacken liegt, wenn das Treffen verunglucken follte?"

Gustav Adolph zeigte das bescheidene Mistrauen eines Helben, den das Bewußtsenn feiner Stärke gegen die Größe der Gefahr nicht verblendet; Johann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helden an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von

zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und sich mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Adolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Ausschub den Feind anzugreisen, ehe er die Berstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiesenbach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte sehwes disch sächssische Armee setzte über die Mulda: der Chursfürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land.

Fruh Morgens am 7. September 1631 befamen bie feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen, die herbeieilenden Sulfetruppen zu erwars ten, nachdem er verfaumt hatte, bie fachfische Urmee vor ihrer Vereinigung mit ben Schweden niederzuwers fen, hatte unweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen fonnte, zu feiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungestume Unhalten Paps penheims vermochte ihn endlich boch, sobald die feinde lichen Armeen im Angug begriffen waren, feine Stels lung zu verandern, und fich linker Sand gegen bie Sugel bin zu ziehen, welche fich vom Dorfe Babern bis nach Lindenau erheben. Um Jug biefer Unboben war feine Urmee in einer einzigen Linie ausgebreitet; seine Urtillerie, auf den Bugeln vertheilt, konnte Die gange große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Bon baber naberte sich in zwei Colonnen die schwedische sache fifche Urmee, und hatte bei Podelwitz, einem bor ber Tillp'ichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober gu

passiren. Um ihr den Uebergang über diesen Bach zu ersschweren, wurde Pappenheim mit zweitausend Kurassiers gegen sie beordert, doch erst nach langem Widerstreben des Tilly, und mit dem ausdrücklichen Beschl, ja keine Schlacht anzusangen. Dieses Verbots ungeachtet wurde Pappenheim mit dem schwedischen Vortrabe handgemein, aber nach einem kurzen Widerstand zum Rückzug genöthigt. Um den Feind auszuhalten, steckte er Podelwitz in Brand, welches jedoch die beiden Armeen nicht hinderte, vorzurücken und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweden, in zwei Treffen abgetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen, und ohne die Ordnung zu sidren, der schnellesten Wendungen sähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Urt in kleine Schwadronen abgesondert, und durch mehrere Hauseln Musketiers unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen, und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte commandirte der Oberste Teusel, auf dem linken Flügel Gustav Jorn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen burch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt; eine Veranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtsertigte. Den Plan
der Schlachtordnung hatte der Churfurst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen, und der König sich bloß
begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgfältig, schien es,
wollte er die schwedische Tapferkeit von der sächsischen
absondern, und das Glück vermengte sie nicht.

Unter den Anhohen gegen Abend breitete fich ber Reind aus in einer langen unüberfehbaren Linie, welche weit genug reichte, bas schwedische Deer zu überflügeln; bas Aufvolf in große Bataillons abgetheilt, die Reiterei in eben fo große unbehulfliche Schwadronen. Sein Geschuts batte er hinter fich auf den Unboben, und fo fand er unter bem Gebiet feiner eigenen Rugeln, Die über ibn binweg ihren Bogen machten. Aus biefer Stellung des Gefchutes, wenn anders biefer gangen Radricht zu trauen ift, follte man beinahe fchließen, bag Tilly's Absicht vielmehr gewesen fen, ben Feind zu erwarten, als anzugreifen, da diese Anords nung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubrechen, ohne fich in das Teuer seiner eiges nen Ranonen zu fturgen. Tilly selbst befehligte bas Mittel, Pappenheim den linken Flugel, ben rechten ber Graf von Sürstenberg. Sammtliche Truppen bes Raifers und ber Lique betrugen an biesem Tage nicht uber vierunddreißig bis funfunddreißigtaufend Mann; von gleicher Starke mar bie vereinigte Urmee ber Schwes ben und Sachsen.

Aber ware auch eine Million der andern gegenüber gestanden — es hatte diesen Tag blutiger, nicht wichstiger, nicht entscheidender machen konnen. Die ser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gefahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anverstrante. Die zwei größten Heerschifter ihrer Zeit, beide bisher unüberwunden, sollen jest in einem lange vers miedenen Kampse mit einander ihre letzte Probe bestehen;

einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtsfelde zurücklassen. Beide Hälften von Deutschland has ben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag desselben und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche den Grafen Tilly sonst nie verließ, sehlte ihm an diesem Tage. Kein sester Borsatz, mit dem Könige zu schlagen, eben so wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappenheim dahin. Nie gefühlte Zweisel kämpsten in seiner Brust, schwarze Uhnungen umwölkten seine immer freie Stirn. Der Geist von Mags de burg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend, und trieb aus dem frisch beackerten ausgedorrten Gefilde dicke Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly seine Hugel, und wagte den ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigsteit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten, und siel in die Sachsen mit solchem Ungestum, daß ihre Glies der sich trennten und Verwirrung das ganze Heer ersgriff. Der Chursuft selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeitlang auf dem Schlachtselde Stand, und retteten durch ihren mannlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen, so stürzten die

Aroaten zur Plunderung, und Gilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu Munchen und Wien zu verkundigen.

Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reisterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier commandirte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zuruck. Er entstoh mit einem großen Verluste und überließ das Schlachtfeld dem Sieger.

Unterdeffen hatte Tilly ben Ueberreft ber Sachfen niedergeworfen, und brach nunmehr in den linken Flugel der Schweden mit seinen siegenden Truppen. Dies fem Flugel hatte ber Konig, fobald fich die Bermirrung unter bem sächsischen Beere entbeckte, mit schneller Befonnenheit brei Regimenter zur Berftarkung gefenbet, um die Flanke zu beden, welche die Flucht ber Sachs sen entblößte. Guftav gorn, der hier das Commando führte, leiftete ben feindlichen Ruraffiers einen berghafs ten Widerstand, ben die Bertheilung des Aufvolks gwis schen ben Schwadronen nicht wenig unterftutte. Schon fing der Feind an, zu ermatten, als Gustav Adolph erschien, dem Treffen den Ausschlag zu geben. Der linke Flügel ber Raiferlichen war geschlagen, und feine Truppen, die jest keinen Keind mehr hatten, konnten anderswo beffer gebraucht werden. Er schwenkte fich also mit seinem rechten Flugel und bem Sauptcorps gur Linken, und griff die Sugel an, auf welche bas feindliche Gefchutz gepflanzt mar. In furzer Zeit mar

es in seinen Sanden, und der Feind mußte jetzt bas Feuer seiner eigenen Ranonen erfahren.

Auf feiner Klanke bas Keuer bes Gefchutes, von vorne den fürchterlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überwundene Beer. Schneller Ruckzug war Alles, was dem Tilly nun ubrig blieb; aber der Rudzug selbst mußte mitten burch ben Feind genom= men werden. Berwirrung ergriff jett die gange Urmee, vier Regimenter grauer versuchter Soldaten ausgenome men, welche nie von einem Schlachtfelde gefloben maren, und es auch jett nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen fie mitten durch die fiegende Armee, und erreichten fechtend ein fleines Beholz, wo fie auf's Mene Fronte gegen die Schweben machten und bis zu einbrechender Nacht, bis fie auf sechshundert geschmolgen waren, Widerstand leifteten. Mit ihnen entfloh ber gange Ueberreft bes Tilly'schen Beers, und bie Schlacht mar entschieben.

Mitten unter Berwundeten und Todten warf Gusstav Adolph sich nieder, und die erste feurigste Siesgesfreude ergoß sich in einem glühenden Gebete. Den flüchtigen Feind ließ er, so weit das tiese Dunkel der Nacht es verstattete, durch seine Reiterei verfolgen. Das Geläute der Sturmglocken brachte in allen umliesgenden Dörfern das Landvolk in Bewegung, und versloren war der Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Hände siel. Mit dem übrigen Heere lagerte sich der König zwischen dem Schlachtseld und Leipzig, da es nicht möglich war, die Stadt noch in derselben Nacht anzugreisen. Siebentausend waren von den

Keinden auf dem Platze geblieben, über fünftausend theils gefangen, theils verwundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert, über hundert Fahnen und Standarten erbeutet. Bon den Sachsen wurden zweistausend, von den Schweden nicht über siebenhundert vermist. Die Niederlage der Kaiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Halle und Halberstadt nicht über sechshundert Mann, Pappenheim nicht über vierzehnhundert zusammenbringen konnte. So schnell war dieses surchtbare heer zergangen, welches noch kurzlich ganz Italien und Deutschland in Schrecken gesetzt hatte.

Tilly felbst bankte seine Rettung nur bem Ungefahr. Obgleich von vielen Bunden ermattet, wollte er fich einem schwedischen Rittmeifter, ber ihn einholte, nicht gefangen geben, und schon war dieser im Begriff, ibn zu todten, als ein Pistolenschuß ihn noch zu rechter Beit zu Boden ftreckte. Aber fcbrecklicher als Todesges fabr und Wunden war ihm ber Schmerz, feinen Ruhm ju überleben und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines gangen langen Lebens zu verlieren. Michts waren jest alle seine vergangenen Siege, ba ihm ber einzige entging, der jenen allen erft die Krone auffeten follte. Nichts blieb ihm übrig von seinen glanzenden Rrieges thaten, als die Fluche der Menschheit, von benen fie begleitet waren. Bon diesem Tage an gewann Tilly seine Beiterkeit nicht wieder und das Glud fehrte nicht mehr zu ihm guruck. Gelbst seinen letzten Troft, Die Rache, entzog ihm bas ausbruckliche Berbot feines herrn, kein entscheidendes Treffen mehr zu magen. -

Drei Fehler sind ce vorzüglich, denen das Unglück dies fes Tages beigemessen wird: daß er sein Geschütz hinter die Armee auf die Hügel pflanzte, daß er sich nachher von diesen Hügeln entfernte, und daß er den Feind ungehindert sich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren diese Fehler, ohne die kaltblutige Besonnenheit, ohne das überlegene Genie seines Gegners, verbessert! Tilly entstoh eilig von Halle nach Halbersstadt, wo er sich kaum Zeit nahm, die Heilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kaiserlichen Besatzungen in Niedersachsen zu verstärken.

Der Churfurft von Sachsen hatte nicht gefaumt, fogleich nach überftandener Gefahr im Lager des Konigs ju erscheinen. Der Konig bankte ihm, bag er gur Schlacht gerathen batte, und Johann Georg, überrascht von diesem gutigen Empfang, versprach ihm in ber erften Freude - die romische Konigskrone. Gleich ben folgenden Zag ruckte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es bem Churfursten überlaffen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünftausend Raiserliche, welche fid) wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Bande fielen, murden theils niedergehauen, theils gefangen, und die meiften bon diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich; bald barauf wurde Salle erobert, wo fich der Churfurst von Sache sen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Konige einfand, um uber den funftigen Operationsplan bas Weitere zu berathichlagen.

Erfochten war der Sieg, aber nur eine weise Benutsung fonnte ibn entscheidend machen. Die faiferliche Urmee war aufgerieben, Sachfen fah keinen Reind mehr, und der fluchtige Tilly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin ju verfolgen, batte den Rrieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen bes vorherachenden Rriegs faum erstanden war. Es wurde also beschloffen, den Rrieg in die feindlichen Lande zu malzen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Wien, ben Sieger einluden. Man konnte gur Rechten in die Lander der katholischen Furften fallen, man fonnte zur Linken in die faiferlichen Erbstaaten bringen und ben Raifer felbst in seiner Resideng gittern machen. Beides murde erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen vertheilt werden follten. Guftav Adolph, an der Spite einer fiegenden Armee, hatte von Leipzig bis Prag, Wien und Pregburg wenig Widerstand gefunden. Bohmen, Mahren, Desterreich, Ungarn waren von Bertheibigern entbloft, die unters brudten Protestanten biefer Lander nach einer Beranberung luftern; ber Raifer felbst nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schrecken bes erften Ueberfalls hatte Wien feine Thore geoffnet. Mit ben Staaten, die er dem Keind entzog, vertrockneten diesem auch die Quellen, aus benen ber Rrieg bestritten werden follte, und bereitwillig hatte fich Serdinand zu einem Frieden verstanden, der einen furchtbaren Reind aus dem Bergen feiner Staaten entfernte. Ginem Eroberer batte biefer kuhne Kriegsplan geschmeichelt, und vielleicht auch ein glucklicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Buftav Abolph,

eben so vorsichtig als fuhn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen hohern Zweck zu verfolgen fand, weil er dem Gluck und der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Ermablte Guftav den Weg nach Bohmen, fo mußte Kranken und Oberrhein dem Churfursten von Sachsen überlaffen werden. Aber ichon fing Tilly an, aus den Trummern feiner geschlagenen Armee, aus ben Befatungen in Niederfachsen und ben Berftarkungen, die ihm zugeführt murden, ein neues heer an der Wefer zusammen zu ziehen, an beffen Spige er wohl schwerlich lange faumen konnte, ben Keind aufzusuchen. Ginem so erfahrnen General durfte kein Urnheim entgegen gestellt werden, von deffen Fahigkeiten die Leipziger Schlacht ein sehr zweideutiges Zeugniß ablegte. Bas halfen aber dem Konig noch so rasche und glanzende Fortschritte in Bohmen und Desterreich, wenn Tilly in den Reichslanden wieder machtig wurde, wenn er ben Muth der Ratholischen durch neue Siege belebte und die Bundesgenoffen bes Konigs entwaffnete? Wogu biente es ibm, ben Raifer aus feinen Erbstaaten vertrieben zu haben, wenn Tilly eben diefem Raifer Deutsche land eroberte? Ronnte er hoffen, den Raifer mehr zu bedrangen, als vor zwolf Jahren der bohmische Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhaftigkeit dieses Pringen nicht erschutterte, ber seine Sulfequellen nicht erschöpfte, aus dem er nur desto furchtbarer erstand?

Weniger glanzend, aber weit grundlicher, waren die Vortheile, welche er von einem perfonlichen Einfall in die liguistische Lander zu erwarten hatte. Entscheidend

war bier feine gewaffnete Unfunft. Chen waren bie Rurften, bes Restitutionsebiftes wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Serdinand alle Runfte feiner argliftigen Politif in Bewegung fette, bie in Furcht gesetzten Protestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Vergleich zu bereden. Rur die Unnaberung ibred Beschützers konnte sie zu einem fandbaften Widerstand ermuntern und die Anschläge bes Raisers zernichten. Gustav Abolph konnte hoffen, alle Diese migvergnugten Kurften durch seine fiegreiche Begenwart zu vereinigen, die ubrigen durch bas Schrecken seiner Waffen von dem Raiser zu trennen. Sier, im Mittelpunkt Deutschlands, zerschnitt er die Nerven ber faiferlichen Macht, die fich ohne den Beiffand ber Lique nicht behaupten konnte. hier kounte er Frankreich, einen zweideutigen Bundesgenoffen, in der Rabe bemachen; und wenn ibm zu Erreichung eines geheimen Bunfches die Freundschaft der katholischen Churfurften wichtig war, so mußte er sich vor allen Dingen zum herrn ihres Schichfals machen, um durch eine groß: muthige Schonung fich einen Unspruch auf ihre Dantbarfeit zu erwerben.

Er erwählte also fur sich selbst den Weg nach Franfen und dem Rhein, und überließ dem Churfurften von Sachsen die Eroberung Bohmens.

## Zweiter Theil.



## Prittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guftav Adolphs bei Leipzig hatte in dem gangen nachfolgenden Betragen biefes Monarchen, fo wie in ber Denkart feiner Keinde und Freunde, eine große Beranderung gewirkt. Er hatte fich jett mit dem großten heerführer seiner Zeit gemeffen, er hatte die Rraft seiner Taktik und den Muth seiner Schweden an dem Kern der kaiserlichen Truppen, ben geubtesten Europens, versucht, und in diesem Wettkampf überwunden. Bon diesem Augenblick an schöpfte er eine feste Buversicht zu sich felbst, und Buversicht ift bie Mutter großer Thaten. Man bemerkte fortan in allen Rriegeunternehmungen bes schwedischen Ronigs einen kubnern und sicherern Schritt, mehr Entschloffenbeit auch in den mißlichsten Lagen, eine stolzere Sprache gegen feine Keinde, mehr Selbstaefuhl gegen feine Bunbesgenoffen, und in feiner Milde felbst mehr die Berablaffung bes Gebieters. Seinem naturlichen Muth fam ber andachtige Schwung seiner Ginbilbung gu Bulfe; gern verwechselte er seine Sache mit ber Sache bes himmels, erblickte in Tilly's Niederlage ein ente Scheidendes Urtheil Gottes zum Nachtheil feiner Gegner, in sich selbst aber ein Werkzeug der gottlichen Rache. Seine Krone, seinen vaterlandischen Boben weit hinter

fich, brang er jetzt auf ben Alugeln bes Giege in bas Innere von Deutschland, bas feit Jahrhunderten feinen auswärtigen Eroberer in feinem Schoofe gefeben batte. Der friegerische Muth seiner Bewohner, Die Wachsam= feit seiner gablreichen Rurften, ber fünftliche Busammenhang feiner Staaten, die Menge feiner feften Schloffer, ber Lauf feiner vielen Strome, batte ichon feit undentlichen Zeiten die Landersucht ber Nachbarn in Schranfen gehalten; und so oft es auch an den Grenzen dieses meitlaufigen Staatsforpers gesturmt hatte, fo mar boch sein Inneres von jedem fremden Ginbruch verschont geblieben. Bon jeher genoß biefes Reich bas zweidentige Borrecht, nur fein eigener Feind zu fenn, und von Augen unüberwunden zu bleiben. Auch jett war es bloß die Uneinigkeit seiner Glieder und ein unduldsamer Glaubenseifer, was bem ichwedischen Eroberer die Brude in feine innersten Staaten baute. Aufgelost war langft schon das Band unter den Standen, wodurch allein bas Reich unbezwinglich war, und von Deutschland selbst entlehnte Gustav Adolph die Kräfte, womit er Deutschland fich unterwurfig machte. Mit fo viel Klugheit und Muth benutte er, was ihm die Bunft bes Augenblicks barbot, und gleich geschickt im Rabinet, wie im Kelbe, gerriß er die Kallftricke einer hinterliftigen Staatsfunft, wie er die Mauern ber Stadte mit bem Donner seines Geschutzes zu Boben fürzte. Unaufgebalten verfolgte er seine Siege von einer Grenze Deutschlands zur andern, ohne ben Ariadnischen Faben gu verlieren, ber ibn ficher zurückleiten konnte, und an ben Ufern bes Mheins, wie an ber Mundung be

Lechs horte er niemals auf, seinen Erblandern nahe zu bleiben.

Die Beffurzung bes Raifers und ber katholischen Lique über die Niederlage des Tilly bei Leipzig konnte faum großer fenn, ale das Erftaunen und die Berlegenheit der schwedischen Bundesgenoffen über das unerwartete Blud bes Ronigs. Es war großer, als man berechnet, größer als man gewunscht hatte. Bernichtet war auf einmal das furchtbare Seer, das seine Fortschritte gebemmt, seinem Ebrgeig Schranken gesett, ihn von ihrem guten Willen abhängig gemacht hatte. Einzig, ohne Nebenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, stand er jest ba in der Mitte von Deutschland; nichts konnte seinen Lauf aufhalten, nichts seine Unmagungen beschränken, wenn die Trunkenheit des Glucks ihn zum Migbrauch versuchen follte. Satte man anfange bor ber Uebermacht bes Raifere gezittert, so war jetzt nicht viel weniger Grund vorhanden, von bem Ungefium eines fremden Eroberers Alles fur Die Reichsverfassung, von dem Religionseifer eines protestantischen Konigs Alles fur die katholische Rirche Deutsch= lands zu furchten. Das Mißtrauen und bie Gifersucht einiger von den verbundenen Machten, burch die großere Furcht vor dem Raifer auf eine Zeitlang eingeschläfert, erwachte bald wieder, und faum hatte Guftav Adolph burch feinen Muth und fein Gluck ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murde von ferne schon an dem Umfiurg feiner Entwurfe gearbeitet. In beständigem Rampfe mit der hinterlift der Keinde und dem Mißtrauen feis ner eigenen Bundesbermandten mußte er feine Siege

erringen; aber fein entschloffener Duth, feine tiefbringende Klugheit machte fich burch alle biefe Sinderniffe Bahn. Indem der gluckliche Erfolg feiner Waffen feine machtigern Alliirten, Frankreich und Sachsen, besorglich machte, belebte er ben Muth ber Schwächern, Die fich jett erft erdreifteten, mit ihren wahren Gefinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich feine Partei zu er-Sic, welche weder mit Gustav Adolphs Große wetteifern, noch durch seine Ehrbegier leiden fonnten, erwarteten besto mehr bon ber Grofmuth bieses machtigen Freundes, ber fie mit dem Raub ihrer Reinde bereicherte und gegen bie Unterdruckung ber Machtigen in Schutz nahm. Seine Starke verbarg ihre Unmacht, und unbedeutend fur fich felbit, erlangten fic ein Gewicht burch ihre Vereinigung mit dem fcwes bischen Selben. Dies war ber Fall mit ben meisten Reichostädten und überhaupt mit den schwächern pros testantischen Standen. Gie maren ce, Die ben Konia in das Innere von Deutschland führten und die ihm ben Ruden bedten, die feine Seere versorgten, feine Truppen in ihre Reftungen aufnahmen, in seinen Schlache ten ihr Blut fur ihn verspritten. Seine staatekluge Schonung bes beutschen Stolzes, sein leutseliges Betras gen, einige glanzende Sandlungen der Gerechtigkeit, feine Achtung fur die Gefete, waren eben fo viele Keffeln, die er dem beforglichen Geifte der beutschen Protestanten anlegte, und die Schreienden Barbareien ber Raiserlichen, ber Spanier und ber Lothringer wirkten fraftig mit, seine und feiner Truppen Magigung in bas gunftigfte Licht zu feten.

Wenn Gustav Abolph seinem eigenen Genie bas Meiste zu banken batte, so barf man boch nicht in Abrede fenn, daß bas Gluck und die Lage ber Umftande ibn nicht wenig begunftigten. Er hatte zwei große Bortheile auf feiner Seite, die ihm ein entscheibendes Uebergewicht über ben Feind verschafften. Indem er ben Schauplat bes Rriegs in die liquistischen Lander versetzte, die junge Mannschaft berfelben an fich jog, fich mit Beute bereicherte und uber bie Ginfunfte ber gefluchteten Furften als uber fein Eigenthum fchaltete, entzog er bem Keinde alle Hulfsmittel, ihm mit Nache bruck zu widerstehen, und sich selbst machte er es bas burch moglich, einen kostbaren Rrieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, bie Furften der Ligue, unter fich felbst getheilt, bon gang verschiedenem, oft fireitendem Intereffe geleitet, ohne Einstimmigkeit und eben barum auch ohne Nachs bruck handelten; wenn es ihren Feldherren au Bollmacht, ihren Truppen an Gehorfam, ihren zerstreuten Dees ren an Zusammenhang fehlte; wenn ber Beerführer bon bem Gesetgeber und Staatsmann getrennt war: so war hingegen in Gustav Abolph Beides vercinigt, Er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, bas einzige Biel, auf welches ber handelnde Rrieger bie Augen richtete, Er allein bie Seele feiner gangen Partei, ber Schopfer bes Rriegs. plans und zugleich der Bollftrecker beffelben. In ihm erhielt also die Sache ber Protestanten eine Ginheit und harmonie, welche burchaus ber Gegenvartei mangelte. Rein Bunder, baff, von folden Bortheilen begunftigt, an der Spige einer folden Armee, mit einem folden Genie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer folden politischen Klugheit geleitet, Gustav Adolph unwiderssiehlich war.

In der einen Sand bas Schwert, in ber anbern bie Gnade, ficht man ibn jett Deutschland, von einem Ende jum andern, ale Eroberer, Gesetgeber und Rich= ter burchschreiten, in nicht viel mehr Zeit burchschreiten, als ein Anderer gebraucht batte, es auf einer Luftreife zu beseben; gleich bem gebornen Landesberrn werden ibm von Stadten und Keftungen die Schluffel entgegen getragen. Rein Schlof ift ibm unerfteiglich, fein Strom bemmt seine siegreiche Babu, oft fiegt er ichon burch seinen gefürchteten Damen. Langs bem gangen Mainstrom sieht man die schwedischen Kahnen aufgepflangt, die untere Pfalz ift frei, die Spanier und Lothringer find uber ben Rhein und die Mofel gewichen. Ueber die durmainzischen, wurzburgischen und bams bergischen Lande haben sich Schweden und heffen wie eine reißende Flut ergoffen, und brei fluchtige Bifcofe buffen, ferne bon ihren Sigen, ihre ungluckliche Ergebenheit gegen ben Raifer. Die Reihe trifft endlich auch ben Anführer ber Lique, Maximilian, auf feinem eigenen Boden das Elend zu erfahren, das er Undern bereitet hatte. Weber bas abschreckende Schickfal feiner Bundesgenoffen, noch die gutlichen Anerbietungen Gustave, der mitten im Laufe seiner Eroberungen die Bande gum Frieden bot, hatten die Bartnadigkeit dies fes Pringen besiegen konnen. Ueber ben Leichnam bes Tilly, ber fich wie ein bewachender Cherub vor ben

Eingang derselben stellt, wälzt sich der Krieg in die bayerischen Kande. Gleich den Usern des Rheins, wimmeln jetzt die User des Lech und der Donau von schwesdischen Kriegern; in seine sesten Schlösser verkrochen, überläßt der geschlagene Chursurst seine entblößten Staaten dem Feinde, den die gesegneten, von keinem Krieg noch verheerten Fluren zum Raube, und die Religionswuth des bayerischen Landmanns zu gleichen Gewaltthaten einladen. München selbst öffnet seine Thore dem unüberwindlichen König, und der slüchtige Pfalzgraf Friedrich der Fünste tröstet sich einige Ausgenblicke in der verlassenen Residenz seines Nebenbuhplers über den Verlust seiner Länder.

Indem Gustav Adolph in den sublichen Grenzen bes Reichs feine Eroberungen ausbreitet und mit uns aufhaltsamer Gewalt jeden Teind vor sich niederwirft, werden von feinen Bundesgenoffen und Feldherren abnliche Triumphe in den übrigen Provinzen erfochten. Dieberfachsen entzieht sich dem kaiferlichen Joche; Die Keinde verlaffen Mecklenburg; von allen Ufern ber Defer und ber Elbe weichen die ofterreichischen Barnisonen. In Weftphalen und am obern Rhein macht fich Land: graf Wilhelm von Seffen, in Thuringen die Berzoge von Beimar, in Chur-Trier die Frangosen furchtbar; oftwarts wird beinahe bas gange Konigreich Bohmen bon ben Sachsen bezwungen. Schon ruften fich bie Turken zu einem Angriff auf Ungarn, und in bem Mittelpunkt der ofterreichischen Lande will sich ein gefahrlicher Aufruhr entzunden. Troftlos blickt Raifer Serdinand an allen Sofen Europens umber, fich gegen so zahlreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umsonst ruft er die Waffen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseits des Rheins des schäftiget; umsonst strebt er, den römischen Hof und die ganze katholische Kirche zu seiner Nettung aufzubiesten. Der beleidigte Papst spottet mit geprängvollen Processionen und eiteln Anathemen der Berlegenheit Serdinands, und statt des gesorderten Geldes zeigt man ihm Mantua's verwüsstete Fluren.

Don allen Enden feiner weitlaufigen Monarchie ums fangen ibn feindliche Baffen; mit ben voran liegenden lignistischen Staaten, welche ber Keind überschwemmt hat, find alle Bruftwehren eingefturzt, hinter welchen sich die bsterreichische Macht so lange Zeit sicher wußte, und das Kriegsfeuer lodert schon nahe an den unvertheidigs ten Grenzen. Entwaffnet find feine eifrigsten Bundese genossen; Maximilian von Bavern, seine machtigste Stute, kaum noch fabig, fich felbst zu vertheidigen. Seine Armeen, burch Defertion und wiederholte Nieders lagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick muthlos, haben unter gefchlagenen Generalen jenes fries gerifche Ungeftum verlernt, bas, eine Furcht bes Siegs, im Boraus ben Sieg verfichert. Die Gefahr ift bie bodifte; nur ein außerordentliches Mittel fann Die fais ferliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reifen. Das bringenbfte Bedurfniß ift ein Telbherr, und ben Einzigen, von bem bie Wiederherstellung bes vorigen Ruhms zu erwarten fieht, hat die Rabale bes neibes von der Spite ber Armee hinweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, bag er mit feinem

beleidigten Diener und Unterthan beschämende Berträge errichten, und bem hochmuthigen Friedland eine Gewalt, die er ihm schimpflich raubte, schimpflicher jett aufdringen muß. Gin neuer Beift fangt jest an, ben halb erstorbenen Rorper ber offerreichischen Macht zu beseelen. und die schnelle Umwandlung der Dinge verrath die feste Sand, die fie leitet. Dem unumschrankten Ronig von Schweden fieht jett ein gleich unumschrankter Feldherr gegenüber, ein siegreicher Seld bem siegreichen Selden. Beibe Rrafte ringen wieder in zweifelhaftem Streit, und der Preis des Rrieges, zur Salfte ichon von Gus stav Adolph erfochten, wird einem neuen und schwerern Rampfe unterworfen. Im Ungeficht Durnbergs lagern fich zwei Gewitter tragende Wolfen, beide fampfende Armeen, drohend gegen einander, beide fich mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach dem Augenblick burftend, beide vor bem Augenblick zagend, ber fie im Sturme mit einander vermengen wird. Europens Augen heften fich mit Furcht und Reugier auf biefen wichtigen Schauplatz, und bas geangstigte Nurnberg erwartet ichon, einer noch entscheidendern Feld. schlacht, als fie bei Leipzig geliefert ward, ben Ramen ju geben. Auf einmal bricht fich bas Gewolfe, bas Rriegsgewitter verschwindet aus Franken, um sich in Sachsens Chenen zu entladen. Unweit Luten fallt ber Donner nieder, ber Murnberg bedrohte, und die schon halb verlorne Schlacht wird burch ben koniglichen Leiche nam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf feinem ganzen Laufe nie verlaffen hatte, begnadigte ben Ronig auch im Tobe noch mit der feltenen Gunft, in der

Rulle feines Rubme und in ber Reiniafeit feines Mamens zu sterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ibn sein schützender Genius vor dem unvermeidlichen Schickfal der Menschheit, auf der Sobe des Glucks bie Bescheibenbeit, in ber Rulle ber Macht bie Gereche tigfeit zu verlernen. Es ift und erlaubt, zu zweifeln, ob er bei langerm Leben die Thranen verdient batte, welche Deutschland an seinem Grabe weinte, Die Bewunderung verdient hatte, welche die Nachwelt dem erften und einzigen gerechten Eroberer sollt. bem fruben Kall ihres großen Kubrers furchtet man ben Untergang ber gangen Partei - aber ber weltregierens ben Macht ift fein einzelner Mann unersetzlich. Zwei große Staatsmanner, Arel Orenstierna in Deutsche land und in Frankreich Richelien, übernehmen bas Steuer bee Rrieges, bas bem fterbenben Selben entfallt: uber ibn binmeg mandelt bas unempfindliche Schicksal, und noch sechzehn volle Sahre lodert die Rriegeffamme uber bem Staube bes langft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht ben siegreichen Marsch Gustav Udolphs zu verfolgen, ben ganzen Schauplatz, auf welchem Er allein handelnder Held ift, mit schnellen Blicken zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Gluck der Schweden aus's Meus Berste gebracht und durch eine Reihe von Unglücksfalslen gebeugt, Desterreich von der Hohe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hulssmitteln herabsteigt, den Faden der Geschichte zu dem Raiser zurück zu führen.

Nicht sobald mard ber Rriegsplan zwischen bem Ronig von Schweden und dem Churfurften von Sad): fen zu Salle entworfen, und fur den letztern der Ungriff auf Bohmen, fur Guftav Adolph der Ginfall in die lignistischen Lander bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit ben benachbarten Furften bon Beimar und von Unhalt geschlossen, und zu Wiedereroberung bes magbeburgischen Stiftes bie Borkehrungen gemacht, ale fich ber Ronig zu seinem Ginmarsch in bas Reich in Bewegung fette. Reinem verachtlichen Feinde ging er jett entgegen. Der Raiser war noch machtig im Reich; durch gang Franken, Schwaben und die Pfalz waren kaiferliche Besatzungen ausgebreitet, benen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der Sand entriffen werden mußte. Um Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande bes vertriebenen Pfalzgras fen überschwemmt batten, alle festen Plate befett hiels ten, ihm jeden Uebergang über biefen Strom ftreitig machten. hinter seinem Rucken war Tilly, ber schon neue Rrafte sammelte; bald follte auch ein lothringi= iches Sulfsbeer zu beffen Kahnen ftogen. In ber Bruft jedes Pavisten sette sich ihm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und boch ließen ihn feine Berhaltniffe mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen bie Katholischen handeln. Gustav Adolph übersah alle biese Binderniffe, aber auch die Mittel, sie zu besiegen. Die kaiferliche Kriegsmacht lag in Besatzungen gerftreut, und er hatte den Bortheil, fie mit vereinigter Macht anzugreifen. War ihm ber Religionsfanatismus ber Romischkatholischen und die Furcht der kleinern

Reichsstände vor bem Raiser entgegen, so konnte er von der Freundschaft ber Protestanten und von ihrem Saß gegen bie bfterreichische Unterbruckung thatigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen ber faifers lichen und spanischen Truppen batten ihm in diesen Ges genden nachdrucklich vorgearbeitet; langft fcon fchmach. teten ber mighandelte Landmann und Burger nach einem Befreier, und manchem schien es schon Erleichtes rung, bas Jody umzutauschen. Ginige Agenten waren bereits voran geschickt worden, die wichtigern Reichestadte, vorzüglich Nurnberg und Frankfurt, auf schwes bische Seite zu neigen. Erfurt mar ber erfte Plat, an beffen Besitze bem Konig gelegen war und ben er nicht unbefett binter bem Rucken laffen burfte. gutlicher Vertrag mit ber protestantisch gefinnten Burgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich bie Thore ber Stadt und ber Festung. Dier, wie in jedem wichtigen Plate, der nachher in seine Bande fiel, ließ er fich von den Einwohnern Treue schworen, und verficherte fich berfelben burch eine binlangliche Befatzung. Seinem Allierten, bem Bergog Wilhelm von Weimar, wurde das Commando eines heeres übergeben, bas in Thuringen geworben werden follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemablin anvertrauen, und berfprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen burchzog nun die schwedische Armee uber Gotha und Arnstadt den Thuringer Wald, entrif im Vorübergeben die Grafschaft henneberg ben Banden ber Raiferlichen und vereinigte fich am britten Tage vor Ronigshofen, an ber Grenze von Franken.

Frang, Bischof von Burgburg, der erbittertste Feind ber Protestanten und das eifrigste Mitglied ber katholischen Ligue, war auch der Erste, der die schwere Hand Gustav Adolphs fuhlte. Einige Drohworte waren genug, feine Grenzfestung Ronigshofen, und mit ihr den Schluffel zu der gangen Proving den Schweden in die Sande zu liefern. Besturzung ergriff auf die Nachricht dieser schnellen Eroberung alle katholischen Stånde des Kreises; die Bischofe von Burgburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuble manken, ihre Rirchen entweibet, ihre Religion im Staube. Die Bosheit seiner Keinde hatte von bem Verfolgungsgeist und ber Rriegsmanier bes schwebischen Königs und seiner Truppen die schrecklichsten Schilderungen verbreitet, welche zu widerlegen meder die wiederholtesten Versicherungen des Ronigs, noch die glanzenoften Beispiele der Menschlichkeit und Duldung nie gang vermogend gewesen find. Man furchtete, von einem Andern zu leiden, mas man in abnlichem Kall selbst auszuüben sich bewußt war. Biele ber reichsten Ratholifen eilten schon jetzt, ihre Guter, ihre Gemiffen und Personen vor dem blutdurstigen Fanatismus ber Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof felbst gab feinen Unterthanen bas Beifpiel. Mitten in bem Feuerbrande, ben fein bigotter Gifer entzundet hatte, ließ er seine Lander im Stich und fluchtete nach Daris, um wo moglich das frangbfische Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Religionsfeind zu emporen.

Die Fortschritte, welche Gustav Adolph unterdessen in dem Hochstifte machte, waren ganz dem glucklichen

Unfange gleich. Bon ber faiferlichen Befatzung verlaffen, ergab fid) ibm Schweinfurt und bald darauf Burgburg; ber Marienberg mußte mit Sturm erobert werden. In Diefen unüberwindlich geglaubten Ort batte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Rriegemunition gefluchtet, welches Alles bem Keind in die Sande fiel. Ein fehr angenehmer Fund mar fur ben Konig die Buchersammlung ber Jesuiten, die er nach Upfal bringen ließ, ein noch weit angenehmerer fur feine Goldaten der reichlich gefüllte Weinkeller bes Pralaten. Seine Schatze batte ber Bifchof noch ju rechter Zeit gefluchtet. Dem Beispiele ber hauptstadt folgte bald das gange Bisthum; Alles unterwarf fich ben Schweden. Der Konig ließ fich von allen Unterthanen des Bifchofs die Suldigung leiften, und ftellte wegen Abwesenheit des rechtmäßigen Regenten eine Lanbeeregierung auf, welche zur Balfte mit Protestanten besetst wurde. Un jedem fatholischen Orte, ben Guftav Molph unter seine Botmäßigkeit brachte, ichloß er ber protestantischen Religion die Kirchen auf, boch ohne ben Papisten ben Druck zu vergelten, unter welchem fie seine Glaubensbruder fo lange gehalten hatten. Dur an benen, die fich ihm mit bem Degen in ber Sand widersetten, wurde das schreckliche Recht des Kriegs ausgeubt; fur einzelne Greuelthaten, welche fich eine gesethlose Coldatesta in der blinden Buth des erfren Angriffs erlaubt, fann man den menschenfreundlichen Führer nicht verantwortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlosen widersuhr eine gnadige Behandlung. Es war Guftav Abolphs heiligsfes Gefet, bas Blut ber Feinde, wie der Seinigen, zu sparen.

Gleich auf die erfte Nachricht des schwedischen Ginbruche batte ber Bifchof von Burgburg, unangeschen ber Traftate, die er, um Beit zu gewinnen, mit bem Ronig von Schweden anknupfte, den Feldherrn ber Ligue flebentlich aufgefordert, dem bedrängten Sochstift ju Bulfe zu eilen. Diefer gefchlagene General hatte unterbeffen bie Erummer feiner gerftreuten Urmee an ber Wefer zusammengezogen, burch die faiferlichen Barnisonen in Niedersachsen verftarkt und sich in Seffen mit feinen beiden Untergeneralen Altringer und Sugger vereinigt. Un ber Spite biefer ansehnlichen Rrieges macht brannte Graf Tilly vor Ungebuld, die Schande feiner erften Dieberlage burch einen glanzenden Sieg wieder auszuloschen. In seinem Lager bei Fulda, mobin er mit dem Beere geruckt mar, harrte er sehnsuchtes voll auf Erlaubniß von dem Bergog von Bayern, mit Gustav Abolph zu schlagen. Aber die Lique hatte außer der Armee des Tilly keine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam, das gange Schickfal feiner Partei auf ben Gluckswurf eines neuen Treffens zu feten. Mit Thranen in ben Augen empfing Tilly die Befchle feines herrn, welche ibn gur Unthätigkeit zwangen. Go wurde ber Marsch dieses Generals nach Franken verzögert, und Gustav Abolph gewann Zeit, das gange Sochstift zu überschwemmen. Umsonst, daß sich Tilly nachher zu Aschaffenburg durch zwolftausend Lothringer verstärkte und mit einer überlegenen Macht jum Entfate ber Stadt Burgburg

berbei eilte. Stadt und Citadelle waren bereits in ber Schweden Gewalt, und Maximilian von Bayern wurde, vielleicht nicht ganz unverdienter Weise, burch die allgemeine Stimme beschulbigt, ben Ruin des Hochssifts durch seine Bedenklichkeiten beschleunigt zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu vermeiden, begnügte sich Tilly, den Feind am fernern Vorrücken zu verhindern; aber nur sehr wenig Plätze konnte er dem Ungestüm der Schweden entreißen. Nach einem vergeblichen Verssuch, eine Truppenverstärkung in die von den Kaiserslichen schwach besetzte Stadt Hanau zu werfen, deren Vessisch dem König einen zu großen Vortheil gab, ging er bei Seligenstadt über den Main, und richtete seinen Lauf nach der Verzsstraße, um die pfälzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schützen.

Graf Tilly war nicht der einzige Feind, den Gustav Adolph in Franken auf seinem Wege fand und vor sich her trieb. Auch Herzog Karl von Lothringen, durch den Unbestand seines Charakters, seine eiteln Entwürse und sein schlechtes Glück in den Jahrbüchern des damaligen Europens berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen Helden aufgehoben, um sich bei Kaiser Serdinand dem Zweiten den Churhut zu verdienen. Taub gegen die Vorschriften einer versnünstigen Staatskunst, folgte er bloß den Eingebungen einer stürmischen Ehrbegierde, reizte durch Unterstützung des Kaisers Frankreich, seinen surchtbaren Nachbar, und entblößte, um auf sernem Voden ein schimmerndes Phantom, das ihn doch immer sloh, zu verfolgen, seine Erblande, welche ein französisches Kriegsheer gleich einer

reißenden Klut überschwemmte. Gern gonnte man ibm in Defterreich die Ebre, fich, gleich ben übrigen Rurften ber Lique, fur bas Wohl bes Erzhauses zu Grunde zu richten. Bon eiteln Soffnungen trunken, brachte biefer Pring ein Deer von fiebzehntaufend Mann gufammen. bas er in eigener Perfon gegen bie Schweden in's Relb fuhren wollte. Wenn es gleich diesen Truppen an Manuszucht und Tapferkeit gebrach, so reizten fie doch burch einen glanzenden Aufputz die Augen; und fo febr fie im Angesicht bes Keindes ihre Bravour verbargen, fo freigebig ließen fie folche an bem wehrlosen Burger und Landmann aus, zu deren Bertheidigung fie gerufen waren. Gegen ben fuhnen Muth und die furchtbare Disciplin ber Schweden konnte biese zierlich geputzte Urmee nicht lange Stand halten. Gin panischer Schrecken ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie ans fprengte, und mit leichter Mube waren fie aus ihren Quartieren im Burgburgischen verscheucht. Das Uns gluck einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und der schwache Ueberreft eilte, fich in einigen Stabten jenseits bes Rheins por der nordischen Tapferkeit zu verbergen. Gin Spott ber Deutschen und mit Schande bedeckt, sprengte ihr Unführer über Strafburg nach Saufe, mehr als zu glucklich, ben Born seines Ueberwinders, der ibn borber aus dem Felde schlug, und bann erft wegen seiner Reindseligkeiten zu Rechenschaft setzte, burch einen bemuthigen Entschuldigungsbrief zu befanftigen. Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erbreis fiete fich, bem Pferbe bes Bergoge, als er auf feiner

Flucht vorbeigeritten fam, einen Schlag zu versetzen. Frisch zu, Herr," fagte ber Bauer, sihr mußt schnelster laufen, wenn ihr vor dem großen Schweden-Ronig ausreißt."

Das ungluckliche Beispiel seines Nachbars batte bem Bischof von Bamberg klugere Magregeln eingegeben. Um die Plunderung feiner Lande zu verbuten, fam er bem Ronig mit Anerbietungen bes Friedens entaegen, welche aber bloff bagu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange, bis Bulfe berbei fame, zu verzögern. Guftav Adolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Undern Arglift zu befurchten, nahm bereitwillig die Erbietungen bes Bischofs an, und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Sochstift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte fich um fo mehr bagu geneigt, ba ohnehin feine Absicht nicht mar, mit Bambergs Eroberung die Zeit zu verlieren, und seine übrigen Entwurfe ihn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigkeit, mit ber er bie Musfuhrung biefer Entwurfe verfolgte, brachte ihn um bie Geldsummen, welche er burch ein langeres Berweis len in Franken bem ohnmächtigen Bischof leicht hatte abangstigen fonnen; benn biefer schlaue Pralat ließ bie Unterhandlung fallen, sobald sich bas Rriegsgewitter von feinen Grengen entfernte. Raum hatte ihm Guftav Abolph den Rucken zugewendet, so warf er sich dem Grafen Tilly in die Arme, und nahm die Truppen bes Raisers in die namlichen Stadte und Festungen auf, welche er furz zuvor dem Konige zu offnen fich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin

seines Bisthums burch diesen Kunstgriff nur auf furze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldherr, der in Fransken zurückgelassen ward, übernahm es, den Bischof dieser Treulosigkeit wegen zu züchtigen, und das Bisthum wurde eben badurch zu einem unglücklichen Schauplatz bes Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Weise vermüsteten.

Die Flucht der Raiserlichen, deren drohende Gegenwart den Entschließungen der frankischen Stande bisber 3wang angethan hatte, und das menschenfreundliche Betragen des Konigs machten dem Adel sowohl als ben Burgern dieses Rreises Muth, fich den Schweden gunstig zu bezeigen. Nurnberg übergab sich feierlich bem Schutze bes Ronigs; die frankische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in denen er sich herabließ, sich wegen seiner feind= lichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens, und die Gewissenhaftigkeit, welche ber schwedische Krieger bei seinem Verkehr mit Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in das fonigliche Lager. Die Gunft, in welche sich Gustav Abolph bei dem Abel des ganzen Kreises ju feten gewußt hatte, die Bewunderung und Ehr= furcht, welche ihm feine glanzenden Thaten felbst bei bem Feind erweckten, die reiche Beute, die man fich im Dienst eines stets siegreichen Ronigs versprach, famen ihm bei der Truppenwerbung febr zu Statten, die ber Abgang so vieler Besatzungen von dem Saupts beere nothwendig machte. Aus allen Gegenden bes Frankenlandes eilte man haufenweise herbei, sobald nur bie Trommel gerührt wurde.

Der Ronig batte auf die Ginnahme Frankens nicht viel mehr Zeit verwenden konnen, als er überhaupt gebraucht batte, es zu burcheilen; die Unterwerfung bes gangen Rreifes zu vollenden und bas Eroberte zu behaupten, wurde Buftav gorn, einer feiner tuchtigften Generale, mit einem achttaufend Dann ftarfen Rriegs: beere guruckgelaffen. Er felbst eilte mit ber Sauptarmee, bie burch die Werbungen in Franken verftarft war, gegen ben Rhein, um fich biefer Grenze bes Reichs gegen bie Spanier zu versichern, Die geistlichen Churfursten zu entwaffnen, und in diesen wohlhabenden Landern neue Bulfequellen gur Fortsetzung des Kriegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Michaffenburg, Seligenftadt, Steinheim, alles Land an beiden Ufern bes Kluffes ward auf biefem Zuge zur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten bie faiferlichen Befatungen feine Unkunft, niemals behaupteten fie fich. Schon einige Zeit vorher war es einem feiner Dberften gegluckt, bie Stadt und Citabelle Sanau, auf beren Erhaltung Graf Tilly so bedacht gewesen war, den Raiserlichen burch einen Ueberfall zu entreißen; frob, bon bem un= erträglichen Druck dieser Golbateska befreit zu fenn, unterwarf sich ber Graf bereitwillig dem gelindern Joche bes schwedischen Konigs.

Auf die Stadt Frankfurt war jest das vorzüge lichste Augenmerk Gustav Abolphs gerichtet, dessen Maxime es überhaupt auf deutschem Boden war, sieh durch die Freundschaft und den Besitz der wichtigern

Stabte ben Ruden zu beden. Frankfurt mar eine von ben ersten Reichsstädten gewesen, die er schon von Sache fen aus zu seinem Empfange hatte vorbereiten laffen. und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Alb: geordnete abermale auffordern, ihm ben Durchzug zu gestatten und Besatzung einzunehmen. Gern ware biefe Reichsstadt mit ber bedenklichen Bahl zwischen bem Ronig von Schweden und dem Raifer verschont geblies ben; benn welche Partei fie auch ergriff, fo hatte fie fur ihre Privilegien und ihren Sandel zu furchten. Schwer konnte ber Born bes Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig dem Konig von Schweden unterwarf, und diefer nicht machtig genug bleiben follte, seine Anhänger in Deutschland zu schützen. Aber noch weit verderblicher fur sie war der Unwille eines unwis berftehlichen Siegers, ber mit einer furchtbaren Urmee icon gleichsam vor ihren Thoren ftand, und fie auf Untoften ihres gangen Sandels und Wohlstandes für ihre Widersetlichkeit zuchtigen konnte. Umfonst führte fie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre Meffen, ihre Privilegien, viels leicht ihre Reichsfreiheit felbst bedrohten, wenn sie durch Ergreifung der schwedischen Partei den Born des Rais fere auf sich laden sollte. Gustav Abolph stellte sich verwundert, daß die Stadt Frankfurt in einer fo aufferst wichtigen Sache, als die Freiheit bes ganzen Deutschlands und bas Schicksal ber protestantischen Rirche fen, von ihren Sahrmarkten fpreche, und fur zeitliche Bortheile Die große Angelegenheit Des Baterlandes und ihres Bewiffens bintanfette. Er babe, fette

er brobend bingu, bon ber Insel Rugen an bis zu allen Reffungen und Stadten am Main ben Schluffel gefunben, und werbe ihn auch zu ber Stadt Frankfurt gu finden wiffen. Das Beste Deutschlands und die Freibeit ber protestantischen Rirche seven allein ber 3meck feiner gewaffneten Unkunft, und bei bem Bewußtsenn einer so gerechten Sache sen er schlechterbinge nicht gefonnen, fich burch irgend ein Sinderniß in seinem Lauf aufhalten zu laffen. Er febe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die gange Sand muffe er haben, um fich baran halten gu fonnen. Den Deputirten ber Stadt, welche biefe Untwort zurud brachten, folgte er mit feiner gangen Urmee auf bem Fuße nach, und erwartete in volliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die letzte Erflarung bes Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bedenken getragen hatte, sich den Schweden zu unterwersen, so war es bloß aus Furcht vor dem Raiser geschehen; ihre eigene Neigung ließ die Bürger keinen Augenblick zweiselhaft zwischen dem Unterdrücker der deutschen Freiheit und dem Beschützer derselben. Die drohenden Zurüstungen, unter welchen Gustav Adolph ihre Erklärung jetzt forderte, konnte die Strasbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Raisers vermindern, und den Schritt, den sie gern thatten, durch den Schein einer erzwungenen Handlung beschönigen. Jetzt also diffnete man dem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert Mann blieben in

Sachsenhausen zur Besatzung zuruck; ber Konig selbst rückte mit ber übrigen Urmee noch an demselben Abend gegen die mainzische Stadt Hochst an, welche vor einbrechender Nacht schon erobert war.

Während daß Gustav Adolph längs dem Mainftrom Eroberungen machte, fronte bas Gluck die Unter. nehmungen feiner Generale und Bundesverwandten auch im nordlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Domit, Die einzigen noch ubrigen festen Derter im Berzoathum Mecklenburg, welche noch unter dem Joche faiferlicher Besatungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Befiger, Bergog Johann Albrecht, unter ber Leitung des schwedischen Feldherrn Achatius Tott, bezwungen. Umfonst versuchte es ber faiferliche General Wolf, Graf von Mannsfeld, den Schweden bas Stift Salberftadt, von welchem fie fogleich nach dem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu entreißen; er mußte balb barauf auch bas Stift Magbeburg in ihren Banden laffen. Ein schwedischer General, Banner, ber mit einem achttausend Mann ftarken Seere an ber Elbe gurud geblieben mar, hielt die Stadt Mag deburg auf das Enaste eingeschlossen, und hatte schon mehrere kaiserliche Regimenter niedergeworfen, welche jum Entfatz diefer Stadt herbei gefchickt worden. Der Graf von Mannsfeld vertheidigte sie zwar in Person mit febr vieler Berabaftiakeit; aber zu schwach an Mannschaft, um dem zahlreichen Beere ber Belagerer lange Widerstand leisten zu konnen, bachte er schon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als der General Pappenheim zu seinem Entsatz berbei kam und die feindlichen Waffen anderswo bes schäftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die schlechten hutten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von den Kaiserlichen freiwillig geräumt, und gleich darauf von den Schweden in Besitz genommen.

Much bie Stande bes nieberfachfifchen Rreifes magten es, nach ben gludlichen Unternehmungen bes Ronias ihr Saupt wieder bon dem Schlage zu erheben, ben sie in dem unglucklichen danischen Rriege durch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu hamburg eine Zusammenkunft, auf welcher die Erriche tung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Bulfe fie fich ber außerft brudenden faiferlichen Befatzungen zu entledigen hofften. Dabei ließ ce der Bis schof von Bremen, ein Berwandter bes Konigs von Schweben, noch nicht bewenden; er brachte auch fur sich befonders Truppen zusammen, und angstigte mit benfelben mehrlofe Pfaffen und Monde, hatte aber bas Ungluck, burch den kaiserlichen General, Grafen von Grousfeld, bald entwaffnet zu werden. Auch Georg, Bergog von Luneburg, vormals Oberfter in Serdis nands Diensten, ergriff jett Gustav Abolphs Partei, und warb einige Regimenter fur biefen Monarchen, wodurch die kaiserlichen Truppen in Niedersachsen zu nicht geringem Bortheil des Konigs beschäftigt murben.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete dem Konig Landgraf Wilhelm von Seffen Kaffel, deffen siegreiche Waffen einen großen Theil von Westphalen und Nieders sachsen, das Stift Fulda und selbst bas Churfurstenthum

Roln gittern machten. Man erinnert fich, bag unmittelbar nach dem Bundniß, welches der Landgraf im Lager zu Werben mit Guftav 26bolph geschloffen hatte, zwei kaiserliche Generale, von Sugger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach Seffen beor: bert wurden, den Landgrafen wegen seines Abfalls vom Raiser zu gudtigen. Aber mit mannlichem Muth hatte Diefer Kurft den Waffen des Feindes, fo wie feine Landftande den Aufruhr predigenden Manifesten des Grafen Tilly widerstanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diefen vermuftenden Schaaren. Er benutte ibre Entfernung mit eben so viel Muth als Entschlof. fenbeit, eroberte in furger Beit Dach, Munden und Sorter, und angstigte burch seine schleunigen Fortschritte das Stift Kulda, Paderborn und alle an Seffen grenzenden Stifter. Die in Furcht gesetten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Grenzen zu setzen, und entgingen ber Plunderung burch betrachtliche Gelbsummen, die sie ihm freiwillig entrich. teten. Nach diesen glucklichen Unternehmungen vereis nigte der Landgraf sein siegreiches Deer mit der Sauptarmee Gustav Adolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den fernern Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Prinzen und auswärtige Gesandten waren mit ihm in dieser Stadt erschienen, um der Größe Gustav Adolphs zu huldigen, seine Gunst anzuslehen, oder seinen Zorn zu besänstigen. Unter diesen war der merkwürdigste der vertriebene König von Böhmen und Pfalzgraf, Friedrich der Fünste, der aus Holland

babin geeilt war, fich feinem Racher und Befchuter in bie Arme zu werfen. Bustav Abolph erwies ihm bie unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes Saupt zu begrußen, und bemubte fich, ihm burch eine edle Theils nabme sein Ungluck zu erleichtern. Aber so viel fich auch Friedrich von ber Macht und bem Glud feines Beschützers versprach, so viel er auf die Gerechtigkeit und Großmuth beffelben baute, so weit entfernt war bennoch die Soffnung zur Wiederherstellung dieses Unglucklichen in feinen verlornen Landern. Die Unthatig= keit und die widerfinnige Politik des englischen Sofes batte ben Gifer Gustav Adolphs erkaltet, und eine Empfindlichkeit, über die er nicht gang Meister werden fonnte, ließ ihn hier ben glorreichen Beruf eines Beschützers ber Unterbruckten vergeffen, ben er bei feiner Erscheinung im deutschen Reiche so laut angekundigt hatte. Auch den Landgrafen Georg von Sessen Darm stadt hatte die Furcht vor der unwiderstehlichen Macht und der nahen Rache des Konigs berbei gelockt, und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbinbungen, in welchen dieser Furst mit dem Raiser stand, und sein geringer Gifer fur bie protestantische Sache waren dem Konig fein Geheimniß; aber er begnugte fich, einen so ohnmachtigen Feind zu verspotten. Da der Landgraf sich felbst und die politische Lage Deutsch= lands wenig genug kannte, um fich, eben fo unwiffend als breift, jum Mittler zwischen beiden Parteien aufzuwerfen, so pflegte ihn Gustav Adolph spottweise nur den Friedensstifter zu nennen. Dft borte man ihn fagen, wenn er mit bem Landgrafen spielte, und

ibm Geld abgewann: "Er freue fich doppelt bes gewonnenen Gelbes, weil es faiferliche Munge fen." Landgraf Georg bankte es bloß seiner Bermandtschaft mit dem Churfursten von Sachsen, den Gustav Adolph zu schonen Ursache hatte, daß sich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Festung Ruffelsheim und mit ber 3ufage begnugte, eine ftrenge Neutralitat in diefem Rriege zu beobachten. Auch die Grafen des Westermaldes und der Betterau maren in Frankfurt bei dem Ronig erschienen, um ein Bundniß mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beiftand anzubieten, ber ihm in der Folge sehr nutlich war. Die Stadt Frankfurt felbst hatte alle Urfache, sich ber Gegenwart bes Monarchen zu ruhmen, ber burch seine konigliche Antoritat ihren handel in Schutz nahm, und die Sicherheit der Meffen, die der Krieg fehr geftort hatte, burch die nachdrucklichsten Vorkehrungen wieder herstellte.

Die schwebische Armee war jetzt burch zehntausend Heffen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Kassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Adolph Königstein angreisen lassen, Kostheim und Flörscheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung, er beherrschte den ganzen Mainstrom, und zu Höchst wurden in aller Eile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu setzen. Diese Anstalten erfüllten den Churfürsten von Mainz, Anselm Kassmir, mit Furcht, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß Er der nächste sen, den der Sturm des Krieges bedrohte. Als ein Anhänger des Kaisers und eines der thätigsten Mitglieder der katholischen Ligue, hatte er kein besseres

Loos zu hoffen, als feine beiden Amtebruder, Die Bischofe von Wurzburg und Bamberg, bereits betroffen batte. Die Lage feiner Lander am Mbeinftrom machte es dem Keinde zur Nothwendigkeit, fich ihrer zu verfichern, und überbem mar biefer gefegnete Strich Lanbes fur bas bedurftige Deer eine unüberwindliche Reizung. Alber zu wenig mit seinen Rraften und bem Begner bekannt, ben er por sich hatte, schmeichelte sich ber Churfurft, Gewalt durch Gewalt abzutreiben, und burch Die Kestigkeit seiner Balle Die schwedische Tapferkeit zu ermuben. Er ließ in aller Gile die Festungewerke feiner Residengstadt ausbeffern, versah fie mit Allem, was fie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Sylva, commandirte. Um den schwedis ichen Kahrzeugen die Annaberung unmöglich zu machen, ließ er die Mundung des Mains burch viele eingeschlas gene Pfable verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Begend verfenken. Er felbit fluchtete fich, in Begleitung bes Bifchofe von Borme, mit feinen beften Schatzen nach Roln, und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannischen Befatung. Alle diefe Vorkehrungen, welche weniger wah: ren Muth als ohnmächtigen Trotz verriethen, hielten Die schwedische Urmee nicht ab, gegen Mainz vorzurucken und die ernstlichsten Anstalten gum Angriff ber Stadt zu machen. Während daß sich ein Theil der Truppen in bem Rheingau verbreitete. Alles, mas fich von Spaniern bort fand, niebermachte, und übermäßige

Contributionen erpreßte, ein anderer die katholischen Derter des Westerwaldes und der Wetterau brandschatzte, hatte sich die Hauptarmee schon dei Castel, Mainz gegenüber, gelagert, und Herzog Vernhard von Weismar sogar am jenseitigen Rheinuser den Mäusethurm und das Schloß Ehrensels erobert. Schon beschäftigte sich Gustav Adolph ernstlich damit, den Rhein zu passuren und die Stadt von der Landseite einzuschließen, als ihn die Fortschritte des Grasen Tilly in Franken eilsertig von dieser Belagerung abriesen, und dem Chursürsten eine, obgleich nur kurze, Ruse verschaften.

Die Gefahr ber Stadt Rurnberg, welche Graf Tilly während der Abwesenheit Gustav Adolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern, und im Kall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schicksal Magdeburge bedrohte, hatte ben Konig von Schweden gu diesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um fich nicht zum zweiten Male vor gang Deutschland ben Borwurfen und der Schande auszuseten, eine bundesverwandte Stadt ber Willfuhr eines graufamen Feindes geopfert zu haben, machte er fich in beschleunigten Marschen auf, diese wichtige Reichostadt ju entseten; aber schon zu Frankfurt erfuhr er ben berghaften Widerstand ber Murnberger und den Abzug des Tilln, und faumte jetzt keinen Augenblick, seine Absichten auf Maing gu verfolgen. Da ce ihm bei Castel mißlungen mar, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein zu gewinnen, fo richtete er jest, um von einer anderen Seite ber Stadt beizukommen, seinen Lauf nach ber Bergftrage, bemachtigte fich auf diefem Wege

jedes wichtigen Platzes, und erschien zum zweiten Male an den Usern des Rheins bei Stockstadt zwischen Gernöheim und Oppenheim. Die ganze Vergstraße batten die Spanier verlassen, aber das jenseitige Rheinsuser suchten sie noch mit vieler Hartnäckigkeit zu verstheidigen. Sie hatten zu diesem Ende alle Fahrzeuge aus der Nachbarschaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiese versenkt, und standen jenseits des Stroms zum surchtbarsten Angriff gerüstet, wenn etwa der Rbenig an diesem Ort den Uebergang wagen wurde.

Der Muth des Konigs fetzte ihn bei diefer Geles genheit einer fehr großen Befahr aus, in feindliche Bande zu gerathen. Um das jenseitige Ufer zu besiche tigen, hatte er fich in einem kleinen Nachen über ben Fluß gewagt; faum aber war er gelandet, fo uberfiel ibn ein Saufen spanischer Reiter, aus beren Sanden ihn nur die eilfertigste Ruckfehr befreite. Endlich gelang ce ibm. durch Vorschub etlicher benachbarten Schiffer fich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brahe mit breihundert Schweden übersetzen ließ. Nicht so bald hatte diefer Zeit gewonnen, sich am jenseitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Compagnien spanischer Dragoner und Rus raffiers überfallen wurde. Go groß die Ueberlegenheit bes Keindes war, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner kleinen Schaar, und fein helbenmuthiger Biberstand verschaffte dem Konig Zeit, ihn in eigener Person mit frischen Truppen zu unterstuten. Run ergriffen bie Spanier, nach einem Berluft von fechehundert Tobten, Die Flucht; einige eilten, Die feste Stadt Dopenheim,

andere Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Lowe auf einer hohen Saule, in der rechten Klaue ein bloßes Schwert, auf dem Kopfe eine Sturmhaube tragend, zeigte noch siebenzig Jahre nachher dem Wanderer die Stelle, wo der unsterbliche Konig den Hauptstrom Gers maniens passirte.

Gleich nach biefer glucklichen Action setzte Guftav Abolph das Geschütz und den größten Theil der Truppen über den Fluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8. December 1631 mit fiurmender Sand erstiegen ward. Funfbunbert Spanier, welche biefen Ort so herzhaft vertheidigt hatten, wurden insgesammt ein Opfer ber schwedischen Furie. Die Nachricht von Guftavs Uebergang über ben Rheinstrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige Land besetzt und sich hinter diesem Aluffe vor der Rache der Schweden geborgen geglaubt batten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherbeit; jeder nicht gang haltbare Ort ward auf's Gilfertigste verlassen. Nach einer langen Reihe von Gewaltthatigkeiten gegen den wehrlosen Burger raumten die Lothringer die Stadt Borms, welche fie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Graufamkeit mighanbelten. Die Spanier eilten, fich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt fie fich hoffnung machten, den siegreichen Waffen Gustav Adolphs zu troten.

Der Konig verlor nunmehr keine Zeit, seine Absicheten auf die Stadt Mainz auszusühren, in welche sich ber Kern ber spanischen Truppen geworfen hatte. Indem er jenseits bes Rheinstroms gegen diese Stadt

anruckte, batte fich ber Landgraf von Seffen-Raffel biedfeite bee Kluffes berfelben genabert und auf dem Wege babin mehrere fefte Plate unter feine Botmagigfeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten eingeschlossen, zeigten anfänglich viel Muth und Entschlossenheit, das Meußerste zu erwarten, und ein ununterbrochenes beftiges Bombenfeuer requete mehrere Tage lang in bas schwedische Lager, welches bem Ronige manchen braven Goldaten foftete. Aber diefes muth: pollen Widerstandes ungeachtet gewannen bie Schweben immer mehr Boden, und waren bem Stadtgraben fcon fo nabe gerudt, bag fie fid ernftlich zum Sturm an-Schickten. Jeht fank ben Belagerten ber Muth. Mit Recht gitterten fie vor dem wilden Ungeftum des schwes bijden Goldaten, wobon der Marienberg bei Burgburg ein schreckhaftes Zeugniß ablegte. Ein furchterliches Loos erwartete bie Stadt Mainz, wenn fie im Sturm erstiegen werden follte, und leicht konnte ber Keind fich versucht fühlen, Magdeburge schauderhaftes Schickfal an diefer reichen und prachtvollen Refidenz eines fatholischen Fürsten zu rachen. Dehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulirte am vierten Tage die fpanische Befatung, und erhielt von ber Großmuth bes Konigs ein ficheres Geleite bis nach Luxemburg; boch ftellte fich ber größte Theil berfelben, wie bisber ichon von mehreren geschehen war, unter schwedische Kahnen.

Um 13. Dezember 1631 hielt ber Konig von Schweben feinen Einzug in die eroberte Stadt, und nahm im Pallast des Churfursten seine Wohnung. Uchtzig Ranonen fielen als Beute in seine Hande, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung abkausen. Von dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothek des Chursürsten nahm der König als sein Eigenthum zu sich, und schenkte sie seinem Reichskanzler Oxenstierna, der sie dem Gymnassum zu Westerähs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Ostsee verschlang diesen unersetzlichen Schatz.

Nach dem Berluft ber Stadt Mainz horte bas Ungluck nicht auf, die Spanier in ben Gegenden bes Rheins zu verfolgen. Rurg vor Eroberung jener Stadt batte ber Landgraf von Seffen : Raffel Falkenstein und Reifenberg eingenommen; die Kestung Ronigstein ergab sich den Hessen; der Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen bes Ronigs, hatte bas Gluck, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge maren, und fich ber wichtigften Stadte am Rheinstrom von Boppart bis Bacherach zu bemache tigen. Nach Ginnahme ber Festung Braunfels, welche die wetterauischen Grafen mit schwedischer Sulfe zu Stande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in ber Wetterau, und in ber gangen Pfalz konnten fie, außer Frankenthal, nur febr wenig Stadte retten. Landau und Rronweißenburg erklarten fich laut fur die Schweden. Spener bot fich an, Truppen jum Dienst bes Konigs zu werben. Mannheim ging burch die Besonnenheit des jungen Bergogs Bernhard

von Weimar und burch die Nachläffigkeit bes bortigen Commandanten verloren, ber auch biefes Unglucks wes gen zu Heidelberg vor das Ariegsgericht geforbert und enthauptet ward.

Der Konig batte ben Keldzug bis tief in ben QBinter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Raubigkeit ber Jahredzeit mit eine Urfache ber Ueberlegenbeit gewesen, welche der schwedische Soldat über den Keind behauptete. Jest aber bedurften die erschöpften Truppen ber Erholung in ben Winterquartieren, welche ibnen Guftav Adolph auch bald nach Eroberung der Stadt Mainz in der umliegenden Gegend bewilligte. Er felbft benutte die Rube, welche die Sahrezeit feinen friegerischen Operationen auflegte, bazu, die Geschäfte bes Rabinets mit feinem Reichskangler abzuthun, ber Meutralität wegen mit bem Keind Unterhandlungen gu pflegen, und einige politische Streitigkeiten mit einer bundesverwandten Macht zu beendigen, zu benen fein bisberiges Betragen ben Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und zum Mittelpunkt diefer Staats: geschäfte ermablte er bie Stadt Maing, gegen bie er überhaupt eine großere Neigung blicken ließ, als fich mit dem Intereffe ber deutschen Fursten und mit dem furgen Besuche vertrug, ben er bem Reiche hatte abftatten wollen. Dicht zufrieden, die Stadt auf bas Startfte befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenuber, in bem Winkel, ben ber Main mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Guftavsburg genannt, aber unter dem Ramen Pfaf: fenraub, Pfaffengwang befannter geworden ift.

Indem Guftav Abolph sich Meister vom Rhein machte, und die brei angrenzenden Churfurftenthumer mit seinen siegreichen Waffen bedrohete, wurde in Paris und Saint Germain von seinen wachsamen Feinden jeber Runftgriff ber Politit in Bewegung gefett, ibm ben Beiftand Frankreichs zu entziehen, und ihn, wo moglich, mit dieser Macht in Rrieg zu verwickeln. Er felbst hatte burch die unerwartete und zweideutige Benbung seiner Waffen gegen ben Rheinstrom seine Freunde ftuBen gemacht, und seinen Gegnern die Mittel bargereicht, ein gefährliches Migtrauen in feine Absichten zu erregen. Nachdem er bas Sochstift Burgburg und ben größten Theil Frankens feiner Macht unterworfen hatte, ftand es bei ihm, burch bas Sochstift Bamberg und burch die obere Pfalz in Bayern und Desterreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als nas turlich, daß er nicht faumen wurde, den Raifer und ben Herzog von Bayern im Mittelpunkt ihrer Macht anzugreifen, und durch Ueberwältigung biefer beiden Sauptfeinde ben Rrieg auf bas Schnellste zu endigen. Aber zu nicht geringem Erstaunen beider streitenden Theile verließ Gustav Abolyh die von der allgemeinen Meis nung ihm vorgezeichnete Bahn, und auftatt feine Baffen zur Rechten zu kehren, wendete er fie zur Linken, um die minder schuldigen und minder zu furchtenden Fürsten bes Churrheins seine Dacht empfinden zu laffen, indem er feinen zwei wichtigsten Gegnern Frift gab, neue Rrafte zu sammeln. Nichts als bie Absicht, burch Bertreibung ber Spanier vor allen Dingen ben unglucklichen Pfalzgrafen Friedrich den Sunften wieder

in ben Befit feiner Lander zu feten, konnte biefen überraschenden Schritt erklarlich machen, und der Glaube an die nabe Wiederherstellung Friedrichs brachte ans fange auch wirklich ben Argwohn feiner Freunde und Die Berlaumdungen feiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz fast burchgangig von Feinden gereinigt, und Gustav Adolph fuhr fort, neue Erobes rungeplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, Die eroberte Pfalz dem rechtmäßigen Besitzer zuruck zu halten. Bergebens erinnerte ber Abgefandte bes Ronigs von England ben Eroberer an bas, mas die Gerechtigs feit von ihm forderte, und fein eigenes feierlich ausgeftelltes Berfprechen ihm zur Ehrenpflicht machte. ftav 218olph beantwortete biefe Aufforderung mit bit= tern Klagen uber die Unthatigfeit bes englischen Sofes, und ruftete fich lebhaft, feine fiegreichen Sahnen mit Nachstem in Elfaß und felbst in Lothringen aus: aubreiten.

Jest wurde das Mißtrauen gegen den schwedischen Monarchen laut, und der Haß seiner Gegner zeigte sich außerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerüchte von seis nen Absichten zu verbreiten. Schon langst hatte der Minister Ludwigs des Dreizehnten, Richelieu, der Annaherung des Konigs gegen die französischen Grenzen mit Unruhe zugeschen, und das mißtrauische Gemuth seines Herrn bsinete sich nur allzu leicht den schlimmen Muthmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankereich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestantischen Theil seiner Bürger verzwickelt, und die Furcht war in der That nicht ganz

grundlos, daß die Unnaherung eines fiegreichen Ronigs von ihrer Partei ihren gefunkenen Muth neu beleben und fie zu bem gewaltsamften Widerstande aufmuntern mochte. Dies konnte geschehen, auch wenn Guftav Abolph auf das Weiteste davon entfernt war, ihnen Soffnung zu machen, und an feinem Bundesgenoffen, bem Konig von Frankreich, eine wirkliche Untreue zu begeben. Aber ber rachgierige Ginn des Bifchofs von Burgburg, der ben Berluft feiner Lander am frangofis schen Sofe zu verschmerzen suchte, die giftvolle Bered: samkeit ber Jesuiten und der geschäftige Gifer des banes rischen Ministers stellten Dieses gefährliche Verftandniß zwischen den hugenotten und dem Ronig von Schweden als gang erwiesen bar, und wußten ben furchtsamen Geift Audwigs mit den schrecklichsten Beforgniffen zu besturmen. Nicht blog thorichte Politiker, auch manche nicht unverständige Ratholiken, glaubten in vollem Ernft, der Ronig werde mit Nachstem in das innerfte Frankreich eindringen, mit ben Sugenotten gemeine Sache machen und die katholische Religion in dem Konigreich umfturzen. Fanatische Giferer faben ibn fcon mit einer Urmee uber die Alpen flimmen und ben Statthalter Chriffi felbst in Italien entthronen. So leicht fich Traumereien diefer Art von felbst widerleg. ten, so war bennoch nicht zu laugnen, daß Guftav burch seine Kriegeunternehmungen am Rhein ben Aras wohn feiner Gegner eine gefährliche Blofe gab, und einigermaßen ben Berdacht rechtfertigte, als ob er feine Waffen weniger gegen ben Raifer und ben Bergog von

Bavern, als gegen die katholische Religion überhaupt babe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei bes Unwillens, welches Die katholischen Bofe, von den Jesuiten aufgereigt, ace gen Frankreichs Berbindungen mit den Keinden ber Kirche erhoben, bewog endlich den Kardinal von Riche lien, fur die Sicherstellung seiner Religion einen entfebeidenden Schritt zu thun, und bie fatholische Belt zugleich von bem ernftlichen Religionseifer Frankreichs und von ber eigennutzigen Politik ber geiftlichen Reiches ftande zu überführen. Ueberzeugt, daß die Abfichten Des Konigs von Schweden, so wie feine eigenen, nur auf die Demuthigung bes Saufes Defferreich gerichtet fenen, trug er fein Bedenken, den liquistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollkommene Neutralitat zu versprechen, sobald sie sich der Alliang mit dem Raifer entschlagen und ihre Truppen gurudziehen wurben. Welchen Entschlug nun die Furften fagten, fo hatte Richelien feinen 3weck erreicht. Durch ihre Trennung von der bfterreichischen Partei wurde Serdinand den vereinigten Waffen Frankreiche und Schwedens wehrlos blofgestellt, und Gustav Abolph, von allen seinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, konnte seine ungetheilte Macht gegen die faiferlichen Erblander febren. Unvermeidlich mar bann ber Fall bes bfterreichischen Sauses, und dieses lette große Biel aller Bestrebungen Richelieu's ohne Nachtheil ber Rirche errungen. Ungleich miflicher bingegen war der Erfolg, wenn die Furften ber Lique auf ihrer Beigerung bestehen und dem offerreichischen Bundnig noch fernerhin

getren bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiessen und seinen Pflichten als Glied der romischen Kirche ein Genüge gethan. Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welches die Fortdauer des Kriegs über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschützers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gesahr und sich selbst in's Berderben stürzten.

Richelien verfolgte diesen Plan um so lebhafter, je mehr er burch die wiederholten Aufforderungen bes Churfurften von Bavern um frangofische Bulfe in's Bes brange gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Furft schon seit ber Beit, als er Urfache gehabt hatte, ein Miftrauen in die Gefinnungen bes Raifers zu feten, in ein geheimes Bundniß mit Frankreich getreten war, wodurch er sich ben Besit ber pfalzischen Churwurde gegen eine kunftige Sinnesanderung Serdinands zu versichern hoffte. Go bentlich auch schon ber Ursprung Dieses Traktate zu erkennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, so debute ihn Maximilian jest, willführlich genug, auch auf die Angriffe des Konigs von Schweden aus, und trug fein Bedenken, Diefelbe Bulfleiftung, welche man ihm bloß gegen Desterreich gugesagt hatte, auch gegen Gustav Abolph, den Alliirs ten der frangosischen Krone, zu fordern. Durch diese widersprechende Alliang mit zwei einander entgegen= gesetzten Machten in Verlegenheit gesetzt, wußte sich Ris chelieu nur baburch zu belfen, baß er ben Keindseligkeiten

gwischen beiben ein schlenniges Enbe machte; und eben jo wenig geneigt, Banern preiszugeben, als burch feinen Bertrag mit Schweden außer Stand gefett, es gu fchuten, verwendete er fich mit gangem Gifer fur Die Meutralität, als bas einzige Mittel, seinen boppelten Verbindungen ein Genuge zu leiften. Gin eigener Bevollmächtigter, Marquis von Breze, wurde zu bies fem Ende an ben Konig von Schweden nach Maing abgeschickt, seine Gefinnungen über diefen Dunkt zu er= forschen und fur bie allierten Furften gunftige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber fo wichtige Urfachen Ludwig der Dreizehnte hatte, diese Neutralität zu Stande gebracht zu feben, fo triftige Grunde hatte Buftav Aldolph, das Gegentheil zu wunschen. Durch gablreiche Proben überzeugt, daß ber Abichen ber liguis fiischen Fürsten vor der protestantischen Religion unuberwindlich, ihr haß gegen die auslandische Diacht ber Schweben unausloschlich, ihre Unbanglichkeit an bas Saus Defterreich unvertilgbar fen, furchtete er ihre of: fenbare Keindschaft weit weniger, als er einer Neutras litat migtraute, die mit ihrer Reigung fo fehr im Dis berspruche fand. Da er fich überdies burch feine Lage auf deutschem Boden genothigt fab, auf Rosten ber Keinde den Krieg fortzusetzen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde baburch zu gewinnen, bie Babl feiner offentlichen Teinde verminderte. Rein Bunder alfo, wenn Gustav Adolph wenig Reigung bliden ließ, die Meutralitat ber fatholischen Furften, wodurch ihm fo wenig geholfen war, burch Aufopferung seiner errungenen Bortheile zu erkaufen!

Die Bedingungen, unter welchen er bem Churs fürsten von Bavern die Neutralität bewilligte, waren brudend und diefen Gefinnungen gemäß. Er forderte bon ber fatholischen Lique eine gangliche Unthatigkeit, Buruckziehung ihrer Truppen von der kaiferlichen Armee, aus den eroberten Platen, aus allen protestantis schen Landern. Noch außerdem wollte er die liguistis sche Kriegemacht auf eine geringe Anzahl herabgesetzt wiffen. Alle ihre Lander follten den faiferlichen Armeen verschlossen senn, und dem Sause Desterreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus benfelben gestattet werden. Go hart bas Gefet mar, welches der Ueberwinder den Ueberwundenen auflegte, fo schmeichelte sich der franzbsische Mediateur noch immer, ben Churfurften von Bayern zu Unnehmung beffelben vermogen zu konnen. Diefes Geschaft zu erleichtern, hatte sich Gustav Adolph bewegen lassen, dem letztern einen Waffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Zeit, als diefer Monarch durch ben frangofischen Agenten wiederholte Berficherungen von bem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, ents bectte ibm ein aufgefangener Brief bes Churfurften an ben General Pappenheim in Westphalen die Treulos figkeit dieses Pringen, ber bei ber gangen Negociation nichts gesucht hatte, als Zeit zur Vertheidigung zu ge-Beit davon entfernt, fich durch einen Bergleich mit Schweden in feinen Rriegeunternehmungen Feffeln anlegen zu laffen, beschleunigte vielmehr ber binterliftige Furft feine Ruftung, und benutzte die Muße, die ihm der Feind ließ, besto nachbrucklichere Anstalten zur Gegenwehr zu treffen. Diese ganze Neutralitätsunterhandlung zerriß also fruchtlos, und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligkeiten zwischen Bauern und Schweden mit besto größerer Erbitterung zu ere neuern.

Tilly's vermehrte Macht, womit dieser Keldherr Franken zu überschwemmen brobte, forderte ben Ronia dringend nach biefem Rreife; gubor aber mußten bie Spanier von dem Rheinstrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Niederlanden aus die beutschen Provingen zu befriegen. In Diefer Absicht hatte Gustav 2680lph bereits dem Churfursten von Trier, Philipp von Jeltern, die Neutralität unter der Bedingung angeboten, daß ihm die trierische Festung hermannstein eingeraumt und ben schwedischen Truppen ein freier Durchzug burch Coblenz bewilligt murde. Aber so ungern der Churfurst seine Lander in spanischen Sanden fah, so viel weniger fonnte er sich entschließen, fie dem verdachtigen Schutz eines Regers zu übergeben, und den schwedischen Eroberer zum Berrn seines Schickfals zu machen. Da er fich jedoch außer Stand fah, gegen zwei fo furchtbare Mitbewerber feine Unabhangig= feit zu behaupten, so suchte er unter den machtigen Alugeln Frankreiche Schutz gegen beide. Mit gewohnter Staatsflugheit hatte Richelieu die Berlegenheit dies fes Furften benutt, Frankreiche Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Alliirten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Gine gablreiche frangofische Urmee follte die trierischen Lande beden und die Festung Ehrens breitstein frangofische Befatzung einnehmen. Aber bie

Absicht, welche den Churfürsten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht ganz erfüllt; denn die gereizte Empfindlichkeit Gustav Adolphs ließ sich nicht eher besänstigen, als dis auch den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch die trierischen Lande gestattet wurde.

Judem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzssiift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnissonen gereinigt, und Gustav Adolph selbst durch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landsstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichskanzler Oxenstierna mit einem Theile der Armee an dem mittleren Rheinstrome zurückbleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Anführung des Kösnigs in Marsch, auf frankischem Boden den Feind aufzusuchen.

Um den Besitz dieses Kreises hatten unterdessen der Graf Tilly und der schwedische General von Jorn, den Gustav Adolph mit achttausend Mann darin zusrückließ, mit abwechselndem Kriegsglück gestritten, und das Hochstift Bamberg besonders war zugleich der Preis und der Schauplatz ihrer Verwüstungen. Von seinen übrigen Entwürsen an den Rheinstrom gerusen, übersließ der König seinem Feldherrn die Züchtigung des Bischofs, der durch sein treuloses Vetragen seinen Zorn gereizt hatte, und die Thätigkeit des Generals rechtssertigte die Wahl des Monarchen. In kurzer Zeit unterwarf er einen großen Theil des Visthums den schwes dischen Wassen, und die Hauptstadt selbst, von der

faiferlichen Befatzung im Stich gelaffen, lieferte ibm ein sturmender Angriff in die Bande. Dringend forberte nun ber verjagte Bischof ben Churfursten von Bauern zum Beiffand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthatigkeit zu verfurgen. Durch ben Befehl feines herrn gur Wiedereinsetzung bes Bischofs bevollmächtigt, zog diefer General feine durch die Dberpfalz zerstreuten Truppen zusammen und naherte sich Bamberg mit einem zwanzigtausend Mann ftarken Seere. Buftav Born, fest entschlossen, seine Eroberung gegen biese überlegene Macht zu behaupten, erwartete hinter ben Ballen Bambergs ben Feind, mußte fich aber burch ben bloßen Bortrab bes Tilly entreißen seben, mas er ber gangen versammelten Armee gehofft hatte streitig gu machen. Gine Berwirrung unter feinen Truppen, bie feine Geistesgegenwart bes Telbherrn zu berbeffern vermochte, offnete dem Feinde die Stadt, baf Truppen, Bagage und Geschutz nur mit Mube gerettet werben fonnten. Bamberge Wiedereroberung war bie Frucht bieses Sieges; aber ben schwedischen Beneral, ber sich in guter Ordnung über den Mainstrom gurudzog, fonnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit unges achtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung bes Ros nige in Franken, welchem Guftav Born den Rest feiner Truppen bei Ritgingen zuführte, fette feinen Eroberungen ein schnelles Biel, und zwang ihn, burch einen zeitigen Rudzug fur feine eigene Rettung zu forgen.

Zu Aschaffenburg hatte der Konig allgemeine Heers schau über seine Truppen gehalten, deren Anzahl nach

der Vereinigung mit Gustav forn, Banner und Herzog Wilhelm von Weimar auf beinahe vierzigs taufend stieg. Nichts bemmte seinen Marsch burch Franfen; denn Graf Tilly, viel zu schwach, einen so fehr überlegenen Feind zu erwarten, hatte sich in schnellen Marschen gegen die Donau gezogen. Bohmen und Bapern lagen jetzt dem Ronige gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin der Eroberer seinen Lauf rich= ten wurde, konnte Maximilian nicht fogleich eine Entschließung faffen. Der Weg, welchen man Tilly jett nehmen ließ, mußte die Wahl des Ronias und das Schicksal beider Provinzen entscheiden. Gefährlich war ce, bei der Unnaherung eines fo furchtbaren Keins bes Bayern unvertheidigt zu laffen, um Defterreichs Grenzen zu schirmen; gefährlicher noch, burch Aufnahme bes Tilly in Banern zugleich auch ben Keind in dies Land zu rufen und es zum Schauplatz eines verwuftenden Rampfes zu machen. Die Gorge bes Landesvaters fiegte endlich über die Bedenklichkeiten bes Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, mas auch baraus erfolgen mochte, Bayerns Grengen mit feiner Macht zu vertheidigen.

Mit triumphirender Freude empfing die Reichsstadt Rurnberg ben Beschützer protestantischer Religion und beutscher Freiheit, und der schwärmerische Enthusiasmus der Burger ergoß sich bei seinem Anblick in rührende Aeußerungen des Jubels und der Bewunderung. Gusstav selbst konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich hier in dieser Stadt, im Mittelpunkt Deutschlands, zu sehen, bis wohin er nie gehofft hatte, seine Fahnen

auszubreiten. Der eble ichone Anstand feiner Verson vollendete ben Gindruck feiner glorreichen Thaten, und bie Berablaffung, womit er bie Begrugungen biefer Meicheffadt erwiderte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Bergen erobert. In Person bestätigt er jest bas Bundniff, bas er noch an ben Ufern bes Belts mit berselben errichtet hatte, und verband alle Burger gu einem glubenden Thateneifer und bruderlicher Gintracht gegen den gemeinschaftlichen Keind. Dach einem furzen Aufenthalt in Nurnberge Mauern folgte er feiner Ur= mee gegen bie Donau, und ftand vor der Grenzfestung Donauworth, che man einen Reind ba vermuthete. Eine gablreiche baverifche Befatzung vertheidigte biefen Plat, und der Anführer derselben, Rudolph Maximi= lian, Herzog von Cachfen : Lauenburg, zeigte anfangs Die muthigste Entschloffenheit, fich bis zur Unkunft bes Tilly zu halten. Bald aber zwang ibn ber Ernft, mit welchem Guftav Abolph die Belagerung anfing, auf einen ichnellen und fichern Abzug zu benten, ben er auch unter dem heftigsten Teuer des schwedischen Geschützes gludlich in's Werf richtete.

Die Einnahme Donauworths offnete bem Konig bas jenseitige Ufer der Donau, und nur der kleine Lechsfirom trennte ihn noch von Bayern. Diese nahe Beschr seiner Länder weckte die ganze Thätigkeit Maximilians, und so leicht er es bis jeszt dem Feind gesmacht hatte, bis an die Schwelle seiner Staaten zu dringen, so entschlossen zeigte er sich nun, ihm den letzten Schritt zu erschweren. Jenseits des Lechs, bei der kleinen Stadt Nain, bezog Tilly ein wohlbesessigtes

Rager, welches, von brei Flussen umgeben, sedem Angrisse Trotz bot. Alle Brücken über den Lech hatte man abgeworsen, die ganze Länge des Stroms bis Angsburg durch starke Besatzungen vertheidigt, und sich dieser Reichöstadt selbst, welche längst schon ihre Ungesduld blicken ließ, dem Beispiel Nürnbergs und Frankssurts zu folgen, durch Sinsührung einer baverischen Garnison und Entwassung der Bürger versichert. Der Chursürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte ausbringen können, in das Tilly'sche Lager ein, gleich als ob an diesem einzigen Posten alle seine Hossen und das Glück der Schweden an diesser äußersten Grenzmauer scheitern sollte.

Bald erschien Gustav Adolph am Ufer, den banes rifden Verschanzungen gegenüber, nachdem er sich bas gange augsburgische Gebiet biesseits bes Leche unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zufuhr aus dies fem Landstrich geoffnet hatte. Es war im Marzmonat, wo diefer Strom bon haufigen Regenguffen und bon bem Schnee ber tyrolischen Gebirge zu einer ungewohns lichen Sobe schwillt, und zwischen steilen Ufern mit reißender Schnelligkeit flutet. Gin gewiffes Grab offnet fich bem maghalfigen Sturmer in feinen Bellen, und am entgegenftebenden Ufer zeigten ihm die feind= lichen Ranonen ihre morderischen Schlunde. Ertrott er bennoch mitten durch bie Buth des Waffers und bes Teuers den fast unmöglichen Uebergang, so erwartet die ermatteten Truppen ein frischer und muthiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend, finden sie eine Schlacht. Mit erschöpfter

Kraft muffen sie bie feinblichen Schanzen ersteigen, beren Festigkeit jedes Angriffs zu spotten scheint. Gine Niederlage, an diesem Ufer erlitten, führt sie unvermeiblich zum Untergang; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wenn das Glück sie verlassen sollte.

Der schwedische Rriegerath, den der Monarch jett versammelte, machte bas gange Gewicht biefer Grunde gelten, um die Ausführung eines fo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Tapferften zagten, und eine chrwurdige Schaar im Dienste grau gewordes ner Krieger errothete nicht, ihre Beforgniffe zu gefteben. Aber ber Entschluß bes Konigs mar gefaßt. "Bie?" fagte er zu Guftav Born, ber das Wort fur die Uebris gen fuhrte: "Ueber die Dfifee, uber fo viele große "Strome Deutschlands hatten wir gesetzt, und bor meinem Bache, vor diesem Lech hier, follten wir ein "Unternehmen aufgeben ?" Er batte bereits bei Befiche tigung der Gegend, die er mit mancher Lebensgefahr anstellte, die Entbedung gemacht, daß das diesseitige Ufer uber bas jenseitige bervorrage, und bie Wirkung bes schwedischen Geschützes vorzugeweise vor dem bes Feindes begunftige. Mit fcneller Befonnenheit mußte er diefen Umftand zu nugen. Unverzüglich ließ er an ber Stelle, wo fich bas linke Ufer bes Leche gegen bas rechte zu frummte, brei Batterien aufwerfen, von welden zweiundsiebenzig Keldstücke ein freuzweises Keuer gegen den Keind unterhielten. Bahrend daß diefe mus thende Kanonade die Bayern von bem jenseitigen Ufer

entfernte, ließ er in größter Gilfertigfeit über ben Lech eine Brucke ichlagen; ein bicker Dampf, aus angegunbetem Solz und naffem Strob in Ginem fort unterhalten, entzog das auffieigende Werk lange Zeit ben Augen ber Keinde, indem zugleich der fast ununterbrochene Donner bes Geschützes bas Getofe ber Zimmerarte unborbar machte. Er felbft ermunterte durch fein cianes Beispiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sand über fechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigkeit wurde biefe Ranonade zwei Stunden lang von den Bayern, wiewohl mit ungleichem Vortheil, erwidert, da die hervorragenden Batterien der Schweben bas jenfeitige niedere Ufer begerrichten und bie Sohe des ihrigen ihnen gegen das feindliche Weschut gur Bruftwehr biente. Umfonft ftrebten die Bayern, bie feindlichen Werke vom Ufer aus zu zerftoren; bas überlegene Gefchut ber Schweden verscheuchte fie, und fie mußten die Brucke, fast unter ihren Augen, vollendet sehen. Tilly that an diesem schrecklichen Tage bas Meußerste, ben Muth ber Seinigen zu entflammen, und feine noch fo brobende Gefahr konnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn ber Tob, ben er suchte. Gine Falkonetkugel zerschmetterte ihm bas Bein, und bald nach ihm ward auch Alltringer, sein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Bon ber begeisternden Gegenwart biefer beiden Aubrer verlaffen, mankten endlich bie Bayern, und wider feine Reigung wurde felbft Maximilian zu einem fleinmus thigen Entschluß fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes fterbenden Tilly befiegt, beffen gewohnte Reftigfeit

der annähernde Tod überwältigt hatte, gab er voreilig seinen unüberwindlichen Posten verloren, und eine von ben Schweden entdeckte Furt, burch welche die Reiterei im Begriff war, ben Uebergang zu magen, befchleunigte seinen muthlosen Abzug. Noch in berfelben Racht brach er, ehe noch ein feindlicher Soldat über ben Lechstrom gefett batte, fein Lager ab, und ohne bem Konige Zeit zu laffen, ihn auf seinem Marfch zu beunruhigen, hatte er fich in bester Ordnung nach Neuburg und Ingolffadt gezogen. Mit Befrembung fab Guftav Abolph, ber am folgenden Tage ben Uebergang vollführte, bas feindliche Lager leer, und bie Flucht des Churfurften erregte seine Verwunderung noch mehr, als er die Restigkeit des verlaffenen Lagers ents beckte. "War' ich ber Bayer gewesen," rief er erstaunt aus, mimmermehr - und batte mir auch eine "Studfugel Bart und Kinn weggenommen - nims "mermehr wurde ich einen Posten, wie dieser ba, ver-"laffen und dem Teinde meine Staaten geoffnet haben."

Fetzt also lag Bayern bem Sieger offen, und bie Kriegeöflut, die bis jetzt nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum ersten Male über seine lang verschonten gesegneten Fluren. Vevor sich aber der König an Eroberung dieses seindlich gessinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augeburg dem bayrischen Joche, nahm ihre Bürger in Pslichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurückgelassene Besatzung. Darauf rückte er in beschleunigten Märschen gegen Ingolstadt an, um durch Einnahme dieser wichtigen Festung, welche der Chursurst

mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Eroberungen in Bayern zu sichern und festen Fuß an der Donau zu fassen.

Bald nach feiner Ankunft vor Ingolftadt beschloß ber verwundete Tilly in den Mauern diefer Stadt feine Laufbahn, nachdem er alle Launen bes untreuen Glucks erfahren hatte. Bon der überlegenen Feldherrngroße Guftav Adolphs zermalmt, fah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern feiner frubern Siege dabinwelken, und befriedigte burch eine Rette von Widerwartigkeiten die Gerechtigkeit des Schickfals und Magdeburgs gurnende Manen. In ihm verlor die Armee des Raifers und der Lique einen unersetzlichen Rubrer, die katholische Religion den eifrigsten ihrer Vertheidiger, und Maximilian von Bayern den trenesten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pfliche ten des Keldherrn auch noch fterbend erfullte. Sein lettes Vermachtnif an den Churfurften war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu befeten, um Berr ber Donau und mit Bohmen in Berbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu senn pflegt, unternahm Gustav Adolph die Belagerung der Stadt, und hosste durch das Ungestüm des ersten Angriffs ihren Widerstand zu besiegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapferkeit der Bessatzung setzten ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenfelder Schlacht nicht zu bekämpfen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognosciren der Festung streckte ein Vierundzwanzigpfünder sein

Pferd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden fürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stücklugel von seiner Seite weggeriffen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder, und beruhigte sein erschrockenes Bolk, indem er sogleich auf einem andern Pferde seinen Weg fortsetzte.

Die Besignehmung ber Banern von Regensburg, welche Reichsstadt ber Churfurft, bem Rath bes Tilly gemaß, burch Lift überraschte und burch eine ftarte Befatzung in seinen Seffeln bielt, anderte schnell ben Rriegeplan bes Ronigs. Er felbst hatte fich mit ber Soffnung geschmeichelt, diese protestantisch gefinnte Reichestadt in seine Gewalt zu bekommen, und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenoffin als an Rurnberg, Augeburg und Frankfurt zu finden. Die Unterjochung berfelben burch bie Bayern entfernte auf lange Zeit die Erfullung feines vornehmften Bunfches, fich ber Donau zu bemachtigen und seinem Gegner alle Sulfe von Bohmen aus abzuschneiden. Schnell verließ er Ingolfiadt, an beffen Wallen er Zeit und Belk fruchtlos verschwendete, und drang in bas Innerfte von Bavern, um ben Churfurften gur Befchutzung feiner Staaten berbei zu locken, und fo die Ufer ber Donau von ihren Bertheibigern zu entbloßen.

Das ganze Land bis Munchen lag dem Eroberer offen. Landshut, Moosburg, das ganze Stift Freisingen unterwarfen sich ihm; nichts konnte seinen Wafsen widersiehn. Fand er aber gleich keine ordentliche Kriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Bruft

jebes Bayern einen befto unversontlichern Reind, ben Religionsfanatismus, zu bekampfen. Goldaten, bie nicht an den Papft glaubten, waren auf diefem Boben eine neue, eine unerhorte Erscheinung; ber blinde Gifer der Pfaffen hatte fie bem Landmann als Ungeheuer, als Rinder der Solle, und ihren Unfuhrer als den Untis drift abgeschildert. Rein Wunder, wenn man fich von allen Pflichten ber Ratur und ber Menschlichkeit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklichsten Gewaltthaten sich berechtigt glaubte. Webe bem schwedischen Soldaten, ber einem Saufen biefer Wilben einzeln in die Bande fiel! Alle Martern, welche die erfinderische Buth nur erdenken mag, wurden an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeübt, und ber Unblid ibrer verstummelten Rorver entflammte die Armee gu einer schrecklichen Wiedervergeltung. Nur Guftav Abolph beflectte burch feine Sandlung ber Rache feinen helbencharafter, und bas fchlechte Bertrauen ber Bapern zu feinem Chriftenthum, weit entfernt, ibn von den Vorschriften der Menschlichkeit gegen Dieses ungludliche Bolf zu entbinden, machte es ibm viels mehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine defto ftrens gere Maßigung feinen Glauben zu ehren.

Die Annaherung des Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der Hauptstadt, die, von Bertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, bei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hoffte sie seinen Zorn zu besänftigen, und schickte schon die Freisingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschlüssel zu Küßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichkeit der Bavern und durch die feindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem grausamen Gebrauch seiner Eroberungsrechte gereizt, wie dringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksal an der Nesidenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Nache, und die Wehrlossseit des Feindes entwassnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edleren Triumph, den Pfalzgrasen Friedrich mit siegreichem Pomp in die Nessdenz desselben Fürsten zu sühren, der das vornehmste Werkzeug seines Falls und der Näuber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzugs durch den schönern Glanz der Mäßigung und der Milde.

Der Konig fand in Munchen nur einen verlaffenen Pallast, benn die Schatze des Churfursten hatte man nach Werfen geflüchtet. Die Pracht bes churfürstlichen Schloffes fetzte ihn in Erstaunen, und er fragte ben Aufseher, der ihm die Zimmer zeigte, nach dem Ramen bes Baumeisters. "Es ist fein anderer," versette biefer, sals der Churfurst felbst." - "Ich mochte ihn baben, diesen Baumeister," erwiderte der Konig, sum ihn nach Stockholm zu schicken." - "Davor," ant: wortete jener, mird fich ber Baumeister zu huten wis fen." - Als man bas Zeughaus burchsuchte, fanden sich bloße Lafetten, zu denen die Kanonen fehlten. Die lettern batte man fo funftlich unter bem Außboden eingescharrt, baß fich keine Spur bavon zeigte, und ohne die Berratherei eines Arbeiters hatte man ten Betrug nie erfahren. "Stehet auf von den Tobten,"

rief der König, "und kommet zum Gericht!" — Der Boden ward aufgeriffen, und man entdeckte gegen huns dert und vierzig Stucke, manche von außerordentlicher Größe, welche größtentheils aus der Pfalz und aus Bohmen erbeutet waren. Ein Schatz von dreißigtaussend Dukaten in Golde, der in einem der größern verssteckt war, machte das Vergnügen vollkommen, womit dieser kostbare Fund den König überraschte.

Alber eine weit willkommnere Erscheinung wurde die baverische Armee selbst ihm gewesen senn, welche aus ihren Verschanzungen hervorzulocken, er in's Berg von Banern gedrungen war. In biefer Erwartung fah sich der Konig betrogen. Rein Keind erschien, keine noch so bringende Aufforderung seiner Unterthanen fonnte den Churfursten vermogen, den letten Ueberreft seiner Macht in einer Feldschlacht auf's Spiel zu setzen. In Regensburg eingeschloffen, harrte er auf die Sulfe, welche ihm der Herzog von Friedland von Bohmen aus zuführen follte, und verfuchte einstweilen, bis ber erwartete Beiftand erschien, burch Erneuerung ber Reutralitate-Unterhandlungen seinen Teind außer Thatigkeit gu setzen. Aber das zu oft gereizte Miftrauen bes Monarchen vereitelte biefen Zweck, und die vorfatliche Zogerung Wallensteins ließ Bayern unterdeffen ben Schweden zum Raub werden.

So weit war Gustav Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind zu sinden, der ihm gewachsen gewesen ware. Ein Theil von Bayern und Schwaben, Frankens Bisthumer, die untere Pfalz, das Erzstift

Main; lagen bezwungen hinter ihm; bis an bie Schwelle ber biferreichifchen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Gluck ibn begleitet, und ein glanzender Erfolg ben Operationeplan gerechtsertigt, ben er fich nach bem Breitenfelber Siege vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wunschte, gelungen mar, die geboffte Bereinigung unter ben protestantischen Reiches ftanden burchzusetten, fo hatte er boch bie Glieber ber Fatholischen Lique entwaffnet ober geschwächt, ben Rriea größtentheils auf ihre Roften befiritten, die Bulfequellen bes Raifers vermindert, ben Muth ber schwächern Stande gestärft und burch bie gebrandfchatten Lander ber faiferlichen Allierten einen Weg nach ben bfterreichi= feben Staaten gefunden. Wo er burch bie Bewalt ber Waffen keinen Gehorfam erpreffen konnte, ba leiftete ibm bie Freundschaft der Reichestadte, die er durch die vereinigten Bande der Politif und Religion an fich zu fesseln gewußt hatte, bie wichtigften Dienfte, und er fonnte, fo lange er die Ueberlegenheit im Felde behielt, Alles von ihrem Eifer erwarten. Durch feine Erobes rungen am Rhein waren bie Spanier von der Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen der niederlandische Krieg auch noch Grafte ließ, Theil an dem beutschen zu nehmen; auch ber Bergog von Lothringen hatte nach feinem verunglückten Keldzuge bie Rentralitat vorgezogen. Roch fo viele langs feines Buges burch Deutschland gurud: gelaffene Befatzungen hatten fein Seer nicht vermindert, und noch eben fo frifch, als es biefen Bug angetreten batte, ftand ce jest mitten in Bayern, entschloffen und geruftet, ben Rrieg in bas Junerfte von Defterreich gu malgen.

Während daß Gustav Adolph den Krieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit fuhrte, batte bas Glud feis nen Bundesgenoffen, den Churfurften bon Sachjen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begunftigt. Man erinnert sich, daß bei der Berathschlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwischen beiden Furften zu Salle angestellt worden, die Eroberung Bohmens dem Churfürsten von Sachsen zum Antheil fiel, indem der Ros nig fur fich felbst ben Weg nach ben liquistischen Lanbern erwählte. Die erfte Frucht, welche ber Churfurft von dem Siege bei Breitenfeld erntete, mar die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in furger Beit die Befreiung bes gangen Kreises von den kaiserlichen Besatzungen folgte. Durch die Mannschaft verstärft, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete der sächstische General von Arnheim seinen Marsch nach der Laufit, welche Proving ein kaiserlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt hatte, ben Churfursten von Sachsen wegen seines Uebertritts zu der Partei des Keindes zu guchtis gen. Schon hatte er in diefer schlecht vertheidigten Proving die gewohnlichen Berwuftungen angefangen, mehrere Stadte erobert und Dreeden felbst durch seine brobende Unnaberung erfdyrect. Aber diefe reißenden Fortschritte benimte ploblich ein ausdrucklicher wieder: holter Befehl bes Raifers, alle fachfischen Bestigungen mit Rrieg zu verschonen.

Bu spat erkannte Serdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, den Churfursten von Sachsen auf's Acufferfte zu bringen, und dem Konig von

Schweben biefen wichtigen Bundesgenoffen gleichfam mit Gewalt zuzuführen. Was er burch einen unzeitis gen Trots verdarb, wollte er jetzt durch eine eben fo übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Fehler, indem er den erften verbeffern wollte. Seinem Feinde einen fo machtigen Alliirten zu rauben, erneuerte er burch Bermittelung ber Spanier Die Unterhandlungen mit bem Churfurften, und, ben Fortgang berfelben zu erleichtern, mußte Tiefenbach fogleich alle fachfischen Lander verlaffen. Aber Diese Demuthigung des Raisers, weit entfernt, die geboffte Wirfung hervorzubringen, entdecte bem Churfürsten nur die Berlegenheit seines Teindes und seine eigene Wichtigkeit, und ermunterte ibn vielmehr, die errungenen Bortheile besto lebhafter zu verfolgen. Wie fonnte er auch, ohne sich burch ben schandlichsten Unbank verächtlich zu machen, einem Alliirten entfagen, bem er die beiligsten Berficherungen seiner Treue geges ben, bem er fur die Rettung feiner Staaten, ja felbst feines Churbuts verpflichtet mar?

Die sächsische Armee, des Zugs nach der Lausitz überhoben, nahm also ihren Weg nach Böhmen, wo ein Zusammenfluß günftiger Ereignisse ihr im Boraus den Sieg zu versichern schien. Noch immer glimmte in diesem Königreiche, dem ersten Schauplatz dieses verderblichen Kriegs, das Fener der Zwietracht unter der Asche, und durch den fortgesetzten Druck der Tyrannei wurde dem Unwillen der Nation mit jedem Tage neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte dieses unglückliche Land Spuren der

traurigsten Beranderung. Gange Landereien hatten ihre Besitzer gewechselt und seufzten unter bem verhaften Jodge fatholischer Berren, welche die Gunft des Raisers und ber Jefuiten mit dem Raube ber vertriebenen Protestanten bekleidet hatte. Undere hatten bas offentliche Elend benutt, die eingezogenen Guter ber Berwiesenen um geringe Preise an sich zu kaufen. Das Blut der vornehmsten Freiheitsverfechter war auf Benferbuhnen verspritt worden, und welche durch eine zeitige Alucht bem Berderben entrannen, irrten ferne von ihrer Seimath im Elend umber, wahrend bag bie geschmeidigen Stlaven des Despotismus ihr Erbe verschwelgten. Unerträglicher als ber Druck biefer fleinen Turannen mar ber Gewiffenszwang, welcher bie gange protestantische Partei dieses Konigreichs ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von Außen, keine noch fo ernstliche Widersetzung der Nation, keine noch so abschreckende Erfahrung hatte bem Bekehrungseifer ber Jesuiten ein Biel feten konnen; wo ber Beg ber Gute nichts fruchtete, bediente man sich soldatischer Sulfe, bie Berirrten in ben Schafstall ber Rirche gurud gu angstigen. Um harteften traf biefes Schickfal bie Bewohner des Joachimthals, im Grenggebirge zwischen Bohmen und Meißen. Zwei faiferliche Commiffarien, burch eben fo viele Jesuiten und funfzehn Musketiere unterstützt, zeigten sich in diesem friedlichen Thale, das Evangelium den Retern zu predigen. Wo die Beredsamkeit der erstern nicht zulangte, suchte man durch gewaltsame Einquartierung ber lettern in die Saufer, burch angedrohte Berbannung, burch Geldftrafen feinen

Zweck burchzusetzen. Aber für diesmal siegte die gute Sache, und der herzhafte Biderstand dieses kleinen Volks nothigte den Kaiser, sein Bekehrungsmandat schimpflich zurückzunehmen. Das Beispiel des Hofes diente den Katholiken des Konigreichs zur Richtschnur ihres Betragens und rechtsertigte alle Arten der Untersbrückung, welche ihr Uebermuth gegen die Protestanten anszuüben versucht war. Kein Wunder, wenn diese schwer verfolgte Partei einer Beränderung günstig wurde, und ihrem Bestreier, der sich jetzt an der Grenze zeigte, mit Schusucht entgegen sah.

Schon war die fachfische Armee im Anzuge gegen Prag. Aus allen Platen, vor benen fie erschien, waren die faiferlichen Besatzungen gewichen. Schlockenau, Tefchen, Aufig, Leutmeritz fielen schnell nach einander in Keindes Sand, jeder fatholische Drt murde ber Pluns berung preisgegeben. Schrecken ergriff alle Papiften des Konigreichs, und eingedent der Mighandlung, welche fie an ben Evangelischen ausgeubt hatten, wagten fie es nicht, die rachende Ankunft eines protestantischen Heeres zu erwarten. Alles, mas katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte bom Lande nach ber Sauptfradt, um auch die hauptfradt eben fo fchnell wieder zu verlaffen. Prag felbst mar auf feinen Uns griff bereitet, und an Mannschaft zu arm, um eine lange Belagerung aushalten zu fonnen. Bu fpat hatte man fich am Sofe des Raifers entschloffen, den Feld: marschall Tiefenbach zu Bertheidigung diefer Saupts fradt berbei ju rufen. Che der faiferliche Befehl Die Standquartiere Diefes Generals in Schlefien erreichte,

waren die Sachsen nicht ferne mehr von Prag, die halb protestantische Burgerschaft versprach wenig Gifer, und Die schwache Garnison ließ keinen langen Widerstand hoffen. In diefer schrecklichen Bedrangniß erwarteten Die katholischen Ginwohner ihre Mettung von Wallenftein, ber in ben Mauern Diefer Stadt ale Privatmann lebte. Aber weit entfernt, feine Rriegserfahrung und bas Gewicht feines Unfebens zu Erhaltung ber Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr den willkommenen Augenblick, feine Rache zu befriedigen. Wenn Er ce auch nicht mar, ber die Sachsen nach Prag lockte, so mar cs boch gewiß fein Betragen, was ihnen die Ginnahme biefer Stadt erleichterte. Wie wenig biefe auch zu einem langen Widerstande geschickt war, fo fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bis zur Unkunft eines Entsates zu behaupten; und ein faiserlicher Obrister, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheidigung zu übernehmen. Aber ohne Commando, und durch nichts als seinen Gifer und feine Tapferfeit gu diesem Wagestud aufgefordert, unterstand er fich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne Die Beiffimmung eines Sobern, in's Werk zu feten. Er fuchte alfo Rath bei dem Bergog von Friedland, beffen Billiaung ben Mangel einer faiferlichen Bollmacht erfette, und an den die bohmische Generalitat durch einen ausbructlichen Befehl vom Sofe in diefer Extremitat angewiesen war. Aber argliftig bullte fich diefer in feine Dienftlosigkeit und feine gangliche Buruckziehung von der politischen Buhne, und schlug die Entschlossenheit des Subalternen burch die Bedenklichkeit barnieder, Die er,

als der Machtige, blieken ließ. Die Muthlosigkeit allgemein und vollkommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen Hose die Stadt, so wenig er auch bei Einnahme derselben von dem Feinde zu fürchten hatte; und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiel folgte der ganze katholische Abel, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichkeit, alle Beamten der Krone; die ganze Nacht brachte man damit zu, seine Person, seine Güter zu slüchten. Alle Straßen die nach Wien waren mit Flichenden angesüllt, die sich nicht eher als in der Kaiserstadt von ihrem Schrecken erholten. Masradas selbst, an Prags Errettung verzweiselnd, folgte den Uebrigen, und führte seine kleine Mannschaft die Tador, wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrschte in Prag, als die Sachsen am andern Morgen davor erschienen; keine Unstalt zur Verstheidigung, nicht ein einziger Schuß von den Wällen, der eine Gegenwehr der Bewohner verkundigte. Bielsmehr sammelte sich eine Menge von Zuschauern um sie her, welche die Neugier aus der Stadt gelockt hatte, das feindliche Heer zu betrachten; und die friedliche Verraulichkeit, womit sie sich näherten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Vegrüßung, als einem seindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Verichte diesser Leute ersuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Vudweiß gestüchtet sey. Diesser unerwartete, unerklärbare Mangel an Widerstand erregte Urnheims Mißtrauen um so mehr, da ihm die eilsertige Unnäherung des Entsatzes aus Schlessen kein

Geheinniß, und die sächsische Armee mit Belagerungs-Werkzeugen zu wenig versehen, auch an Anzahl bei weitem zu schwach war, um eine so große Stadt zu bestürmen. Bor einem Hinterhalt bange, verdoppelte er seine Wachsamkeit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Haushosmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Hausen entdeckte, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," rief er jest voll Verwunderung seinen Obersten zu, und ließ sie unverzüglich durch einen Trompeter aufsordern.

Die Burgerschaft von Prag, von ihren Bertheidi= gern fchimpflich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß langst gefaßt, und es kam blog barauf an, Freiheit und Gigenthum burch eine vortheilhafte Rapis tulation in Sicherheit zu feten. Sobald diefe von dem fachfischen General im Namen seines Herrn unterzeichnet war, offnete man ihm ohne Widersetzung die Thore, und die Urmee hielt am 11. November des Sahrs 1631 ihren triumphirenden Gingug. Bald folgte ber Churfurft felbst nach, um die Suldigung seiner neuen Schutbefohlenen in Person zu empfangen; benn nur unter diesem Namen hatten sich ihm die drei Prager Stadte ergeben; ihre Berbindung mit ber offerreichischen Monarchie follte burch diesen Schritt nicht gerriffen fenn. Go übertrieben groß die Furcht ber Papiften vor den Repressalien der Sachsen gemesen mar, fo angenehm überraschte fie die Mäßigung des Churfursten und die gute Mannegucht ber Truppen. Besonders legte der Feldmarschall von Arnheim seine Ergebenheit gegen ben Herzog von Friedland bei dieser Gelegenheit an ben Tag. Nicht zufrieden, alle Ländereien deffelben auf seis nem Hermarsch verschout zu haben, stellte er jest noch Waden an seinen Pallast, damit ja nichts daraus ents wendet wurde. Die Katholiken der Stadt erfreuten sich der vollkommensten Gewissensfreiheit, und von allen Kirchen, welche sie den Protestanten entrissen hatten, wurden diesen nur vier zurückgegeben. Die Zesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrückungen Schuld gab, waren von dieser Duldung ausgeschlossen und mußten das Königreich meiden.

Johann Beorg verläugnete felbst als Sieger bie Demuth und Unterwurfigkeit nicht, die ihm ber faiferliche Name einflößte, und was sich ein faiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein, zu Dresben gegen ihn unfehlbar wurde herausgenommen haben, erlaubte er fich zu Prag nicht gegen ben Raifer. Sorgfältig unterschied er ben Keind, mit dem er Rrieg führte, von bem Reichsoberhaupt, bem er Chrfurcht schuldig war. Er unterstand sich nicht, bas Sausgerath bes lettern zu berühren, indem er fich ohne Bedenken die Ranonen bes erstern als gute Beute zueignete und sie nach Dresben bringen ließ. Nicht im faiferlichen Pallaft, fonbern im Lichtensteinischen Sause nahm er seine Wohnung, au bescheiben, die Bimmer bestenigen zu beziehen, bem er ein Konigreich entriff. Wurde uns biefer Bug von einem großen Mann und einem Belben berichtet, er wurde und mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charafter bes Furften, bei dem er gefunden wird, berechtigt une zu bem 3meifel, ob wir in biefer Enthaltung mehr den schonen Sieg der Vescheidenheit ehren, oder die kleinliche Gesinnung des schwachen Geistes bemitsleiden sollen, den das Glück selbst nie kühn macht und die Freiheit selbst nie der gewohnten Fesseln entsledigt.

Die Einnahme von Prag, auf welche in kurzer Zeit bie Unterwerfung ber mehrsten Stadte folgte, bewirkte eine schnelle und große Beränderung in dem Konigreiche. Biele von dem protestantischen Adel, welche bisher im Elend herumgeirrt waren, fanden fich wieder in ihrem Baterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des bohmischen Aufruhre, erlebte die Herrlichkeit, auf dem ehemaligen Schauplate seines Berbrechens und feiner Verurtheilung fich als Sieger ju zeigen. Ueber biefelbe Brude, wo ihm bie aufgespießten Ropfe seiner Unhanger das ihn selbst er= wartende Schicksal furchtbar vor Augen malten, hielt er jest feinen triumphirenden Gingug, und fein erftes Geschäft war, diese Schreckbilder zu entfernen. Die Berwiesenen fetten fich fogleich in Befit ihrer Guter, beren jetzige Gigenthumer die Alucht ergriffen hatten. Unbekummert, wer diesen die aufgewandten Summen erstatten wurde, riffen sie Alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie selbst den Raufpreis dafur gezogen hatten, und Mancher unter ihnen fand Urfache, Die gute Wirthschaft der bisherigen Berwaltung zu ruhmen. Felder und Heerden hatten unterdeffen in der zweiten hand vortrefflich gewuchert. Mit dem fostbarften hausrath waren die Zimmer gefchmuckt, die Reller, welche sie leer verlaffen hatten, reichlich gefüllt,

bie Stalle bevolkert, die Magazine beladen. Aber mißtrauisch gegen ein Gluck, bas so unverhofft auf sie hereinstürmte, eilten sie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und den unbeweglichen Segen in bewegliche Guter zu verwandeln.

Die Gegenwart ber Sachsen belebte ben Muth aller Protestantischgefinnten des Ronigreichs, und auf bem Lande wie in der Hauptstadt fab man gange Schaaren zu den neu eroffneten evangelischen Rirchen eilen. Biele, welche nur die Furcht im Behorfam gegen das Papsithum erhalten hatte, wandten sich jest öffentlich zu der neuen Lehre, und mandze der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntniß ab, um ihren frubern Ueberzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mißhandelte Bolf die Unterdrucker seiner beiligsten Freiheit empfinden ließ. Furchterlich bediente es fich feiner wieder erlangten Rechte, und feis nen Sag gegen die aufgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur bas Blut ihrer Berfundiger.

Unterdessen war der Succurs, den die kaiserlichen Generale, von Got und von Tiesenbach, aus Schlessen herbeisührten, in Bohmen angelangt, wo einige Regimenter des Grasen Tilly aus der obern Pfalz zu ihm sließen. Ihn zu zerstreuen, ehe sich seine Macht vermehrte, rückte Arnheim mit einem Theil der Arsmee aus Prag ihm entgegen und that bei Limburg an der Elbe einen muthigen Angriff auf seine Berschanzungen. Nach einem hitzigen Gesechte schlug er endlich,

nicht ohne großen Verluft, die Feinde ans ihrem befestigten Lager, und zwang sie durch die Beftigkeit seis nes Keners, den Ruckweg über die Elbe zu nehmen und die Brucke abzubrechen, die sie berüber gebracht batte. Doch konnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiserlichen nicht in mehrern kleinen Gefechten Abbruch thaten und die Kroaten selbst bis an die Thore von Prag ihre Streifereien erftrecten. Bie glanzend und viel versprechend auch die Sachsen den bohmischen Keldjug eröffnet hatten, fo rechtfertigte ber Erfolg doch feis neswegs Guftav Adolphs Erwartungen. Anstatt mit unaufhaltsamer Gewalt die errungenen Bortheile zu verfolgen, durch das bezwungene Bohmen fich zu der schwedischen Urmee burchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpunkt ber kaiserlichen Macht anzugreifen, schwächten sie sich in einem anhaltenden kleinen Rrieg mit dem Keinde, wobei der Bortheil nicht immer auf ihrer Seite war und die Zeit fur eine großere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Beorgs nachfolgendes Betragen bedte die Triebfebern auf, welche ihn abgehalten hatten, fich feines Bortheils uber den Raifer zu bedienen und die Ent= wurfe des Ronigs von Schweden durch eine zweckmaßige Wirksamkeit zu befordern.

Der größte Theil von Böhmen war jetzt fur den Raifer verloren und die Sachsen von dieser Seite her gegen Desterreich im Anzug, während daß der schwesdische Monarch durch Franken, Schwaben und Bayern nach den kaiserlichen Erbstaaten einen Weg sich bahnte. Ein langer Krieg hatte die Kräfte der österreichischen

Monarchie verzehrt, die Lander erschöpft, die Armeen permindert. Dabin war der Rubm ihrer Siege, bas Bertrauen auf Unüberwindlichkeit, ber Gehorfam, die aute Mannszucht ber Truppen, welche bem schwedischen Beerführer eine jo entschiedene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. Entwaffnet waren bie Bundesgenoffen bes Raifere, ober die auf fie felbft bereinfturmende Gefahr batte ihre Treue erschüttert. Selbst Maximilian von Bayern, Defferreiche machtigfte Stube, ichien ben berführerischen Ginladungen zur Meutralität nachzugeben; Die verdächtige Alliang Diefes Fürften mit Frankreich batte ben Raifer langst ichon mit Besorgniffen erfullt. Die Bifchofe von Burgburg und Bamberg, ber Churfurft von Maing, ber Bergog von Lothringen, waren aus ihren Landern vertrieben, oder doch gefährlich bedroht; Trier stand im Begriff, sich unter frangofischen Edut zu begeben. Spaniens Baffen beschäftigte bie Tapferkeit der Sollander in den Niederlanden, mahrend daß Buftav Abolph fie vom Rheinstrom gurudichlug; Polen feffelte noch ber Stillstand mit biesem Fursten. Die ungarischen Grenzen bedrohte ber siebenburgische Kurst Ragoty, ein Nachfolger Bethlen Gabors und ber Erbe feines unruhigen Beiftes; Die Pforte felbft machte bedenkliche Buruftungen, ben gunftigen Zeitpunkt ju nuten. Die mehrsten protestantischen Reichestande, fubn gemacht burch bas Waffenglud ihres Beichutere, hatten öffentlich und thatlich gegen den Raiser Partei ergriffen. Alle Sulfequellen, welche fich die Frechheit eines Tilly und Wallenstein burch gewaltsame Er: preffungen in biefen Landern geoffnet hatte, waren

nunmehr vertrocknet, alle biefe Berbeplate, biefe Magagine, diese Bufluchteorter fur den Raifer verloren, und der Rrieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Rosten bestritten werden. Seine Bedrangniffe vollkoms men gu machen, entzundet fich im Lande ob ber Enns ein gefährlicher Aufruhr; ber unzeitige Bekehrungseifer ber Regierung bewaffnet bas protestantische Landvolk und der Fanatismus schwingt seine Fackel, indem der Keind ichon an den Pforten des Reiches fturmt. Dach einem fo langen Glucke, nach einer fo glanzenden Reibe von Siegen, nach fo berrlichen Eroberungen, nach fo viel unnut versprittem Blute, sieht sich ber bfterreichis sche Monarch zum zweiten Male an benfelben Abarund geführt, in den er beim Antritt feiner Regierung gu fturgen brobte. Ergriff Bavern die Neutralitat, widerstand Chursachsen der Verführung, und entschloß sich Frankreich, die spanische Macht zugleich in den Nieders landen, in Italien und Ratalonien anzufallen, fo fturzte ber ftolze Bau von Defterreiche Grofe zusammen, die allierten Kronen theilten sich in seinen Raub und ber beutsche Staatsforper fah einer ganglichen Verwandlung entgegen.

Die ganze Reihe dieser Unglücksfälle begann mit der Breitenfelder Schlacht, deren unglücklicher Ausgang den langst schon entschiedenen Berfall der österreichischen Macht, den bloß der täuschende Schimmer eines großen Namens versteckt hatte, sichtbar machte. Ging man zu den Ursachen zurück, welche den Schweden eine furchtbare Ueberlegenheit im Felde verschafften, so fand man sie größtentheils in der unumschränkten

Gewalt ibred Anführers, ber alle Rrafte feiner Partei in einem einzigen Punkt vereinigte, und, burch feine bobere Antoritat in seinen Unternehmungen gefesselt, volls fommener herr jedes gunftigen Augenblicks, alle Mit= tel zu seinem Zwecke beherrschte, und von Niemand als sich selbst Gesetze empfing. Aber seit Wallensteins Abdankung und Tillys Niederlage zeigte fich auf Geis ten des Raifers und der Lique von diefem Allem gerade das Widerspiel. Den Generalen gebrach es an Unsehen bei ben Truppen und an der so nothigen Freis beit zu bandeln, den Soldaten an Gehorfam und Mannegucht, ben zerftreuten Corps an übereinstimmenber Birkfamkeit, den Standen an gutem Willen, ben Dberhauptern an Gintracht, an Schnelligkeit bes Ente . fchluffes und an Festigkeit bei Bollftredung beffelben. Dicht ihre großere Macht, nur ber beffere Gebrauch, ben fie von ihren Rraften zu machen wußten, war es, mas den Keinden des Raifers ein fo entschiedenes Uebergewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Beifte, ber, sie anzuwenden Kabigkeit und Vollmacht befaß, fehlte es ber Lique und dem Raifer. Batte Graf Tilly auch nie feinen Ruhm verloren, fo ließ das Dig= trauen gegen Bayern boch nicht zu, bas Schickfal ber Monarchie in die Bande eines Mannes zu geben, ber feine Unhanglichkeit an bas baverifche Saus nie verlaugnete. Serdinands bringenbstes Bedurfniß mar alfo ein Feldherr, ber gleich viel Erfahrenheit befaß, eine Urmee zu bilden und anzuführen, und der feine Dienste bem ofterreichischen Sause mit blinder Ergebenheit mibmete.

Die Wahl eines folden war ce, mas nunmehr ben geheimen Rath bes Raifers beschäftigte und die Mitglieder beffelben unter einander entzweite. Ginen Ros nig bem andern gegenüber zu stellen und burch bie Gegenwart ihres herrn den Muth der Truppen zu ents flammen, stellte sich Serdinand im ersten Feuer bes Affekte felbft ale den Fuhrer feiner Armee dar; aber ce koftete wenig Mube, einen Entschluß umzustoßen, den nur Berzweiflung eingab und das erfte ruhige Rach: benken widerlegte. Doch mas dem Raifer feine Burde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die Umstände seinem Sohne, einem Jungling von Kahigfeit und Muth, auf den die bsterreichischen Unterthanen mit froben hoffnungen blickten. Schon durch feine Beburt zur Vertheidigung einer Monarchie aufgefordert, von deren Kronen er zwei schon auf seinem Saupte trug, verband Serdinand der Dritte, Konig von Bohmen und Ungarn, mit ber naturlichen Wurde bes Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe ber Bolfer, beren Beiftand ihm gur Ruhrung bes Rrieges so unentbehrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein burfte es magen, bem bart beschwerten Unterthan neue Laften aufzulegen; nur seiner perfonlichen Gegenwart bei der Armee schien es aufbehalten zu fenn, Die verderbliche Gifersucht der Baupter zu ersticken und die erschlaffte Mannegucht der Truppen durch die Rraft seines Namens zu ber borigen Strenge guruckzufuhren. Gebrach es auch dem Junglinge noch an der nothigen Reife des Urtheils, Rlugheit und Rriegserfahrung, welche nur durch Uebung erworben wird, so fonnte

man diesen Mangel durch eine gluckliche Wahl von Nathgebern und Gehulfen ersetzen, die man unter ber Hulle seines Namens mit der höchsten Autorität bekleidete.

Go scheinbar die Grunde waren, womit ein Theil ber Minister biefen Borschlag unterstützte, so große Schwierigkeiten sette ihm bas Migtrauen, vielleicht auch die Gifersucht des Raisers und die verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Wie gefährlich war es, bas gange Schickfal ber Monarchie einem Jungling anguvertrauen, ber fremder Fuhrung felbst fo bedurftig war! Wie gewagt, bem größten Feldberen feines Jahrhunberte einen Anfanger entgegen zu ftellen, beffen Sabigfeit zu diesem wichtigen Posten noch burch keine Uns ternehmung gepruft, beffen Dame, von dem Ruhme noch nie genannt, viel zu fraftlos war, um der muthlosen Urmee im Boraus ben Gieg zu verburgen! Welche neue Last zugleich fur den Unterthan, den fostbaren Staat zu bestreiten, ber einem foniglichen Heerführer gutam, und den ber Wahn des Zeitalters mit seiner Gegenwart beim Heere unzertrennlich verfnupfte! Die bedenklich endlich fur den Pringen felbft, feine politische Laufbahn mit einem Umte zu eroffnen, bas ibn zur Geifel feines Bolks und zum Unterbruder ber Lander machte, die er funftig beherrschen follte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Feldherrn fur die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee fur den Feldherrn finden. Seit Wallensfteins gewaltsamer Entsernung hatte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und baperischer Hulfe als durch

eigene Armeen vertheibigt, und eben diese Abhängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entsliehen suchte. Welche Möglichkeit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Nichts hervorzurusen — und eine Armee, die es an Mannezucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein Einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine tödtliche Kränkung bewiesen.

Jest endlich mar ber Zeitpunkt herbeigeruckt, ber bem beleidigten Stolze bes Bergogs von Friedland eine Genugthung ohne Gleichen verschaffte. Das Schickfal felbst hatte sich zu seinem Racher aufgestellt, und eine ununterbrochene Reihe von Unglucköfallen, die feit dem Tage feiner Abdankung uber Defterreich hereinsturmte, bem Raifer felbst bas Geftandnif entriffen, bag mit biesem Feldheren sein rechter Urm ihm abgehauen worben sen. Jede Niederlage seiner Truppen erneuerte biefe Wunde, jeder verlorne Plat warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank por. Glucklich genug, hatte er in bem beleidigten General nur einen Unfuhrer seiner Beere, nur einen Bertheidiger feiner Staaten verloren - aber er fand in ihm einen Keind, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen ben Streich bes Berrathers am wenigsten vertheidigt war.

Entfernt von der Rriegebuhne und zu einer folsternden Unthatigkeit verurtheilt, mahrend baß seine

Debenbubler auf bem Felde des Ruhms fich Lorbeern sammelten, batte ber ftolze Bergog bem Wechsel bes Blucks mit verfiellter Belaffenheit zugesehen, und im ichimmernden Gepränge eines Theaterhelden bie duftern Entwurfe feines arbeitenden Beiftes verborgen. Bon einer glubenden Leidenschaft aufgerieben, wahrend baß eine frobliche Außenseite Rube und Maßigung log, brutete er still die schreckliche Geburt der Rachbegierde und Ehrsucht zur Reife, und naberte fich langfam aber ficher, bem Biele. Erloschen war Alles in feiner Erinnerung, was er burch ben Raifer geworden war; nur was er fur den Raiser gethan hatte, stand mit glubenben Bugen in fein Gedachtniß gefchrieben. Seinem unerfattlichen Durft nach Große und Macht war ber Undank bes Raisers willkommen, ber seinen Schuldbrief zu gerreißen und ihn jeder Pflicht gegen ben Urs heber feines Glud's zu entbinden schien. Entfundigt und gerechtfertigt erschienen ibm jett die Entwurfe sci= ner Ehrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Biebervergeltung. In eben bem Dag, als fein außerer Birfungefreis fich verengte, erweiterte fich die Welt feiner Soffnungen, und seine schwarmende Ginbildungefraft verlor sich in unbegrenzten Entwurfen, die in jedem andern Ropf als dem seinigen nur der Bahnfinn ergeugen fann. Go boch, als ber Mensch nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben vermag, hatte fein Berdienst ihn emporgetragen; nichts von allem bem, was bem Privatmann und Burger innerhalb feiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte bas Gluck ihm verweigert. Bis auf ben Augenblick feiner Entlaffung hatten seine Auspruche keinen Widerftand, fein Ehrgeig keine Grenzen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstag zu Boden ftrechte, zeigte ihm ben Unterschied zwischen urfprunglicher und ubertragener Gewalt, und den Abstand des Unterthans von dem Gebieter. Aus dem bisherigen Taumel feiner Berrichergroße burch diefen überraschenden Glückswechstel aufgeschreckt, verglich er die Macht, die er beseffen, mit berjenigen, burch welche sie ihm entriffen murbe, und sein Chracig bemerkte die Stufe, die auf ber Leiter bes Glucks noch fur ihn zu ersteigen war. Erft nache bem er bas Gewicht ber bochsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit erfahren, streckte er luftern die Bande barnach aus; ber Raub, ber an ihm felbst verübt wurde, machte ihn zum Rauber. Durch feine Beleibigung gereigt, batte er folgsam seine Bahn um bie Majeståt des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, ber glanzenofte seiner Trabanten zu fenn; erft nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Rreise stieß, verwirrte er das Suftem, dem er angehorte, und fturzte fich zermalmend auf feine Sonne.

Gustav Adolph durchwanderte den deutschen Norsben mit siegendem Schritte; ein Platz nach dem andern ging an ihn verloren, und bei Leipzig siel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht dieser Niederlage drang bald auch zu Wallensteins Ohren, der, zu Prag in die Dunkelheit des Privatstandes zurückgesschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegessturm betrachtete. Was die Brust aller Katholiken mit Unruhe erfüllte, verkündigte ihm Größe und Glück; nur

für ibn arbeitete Guftav Abolph. Raum batte ber lettere angefangen, fich burch feine Rriegsthaten in Achtung zu fetzen, fo verlor der Bergog von Friedland keinen Augenblick, seine Freundschaft zu fuchen und mit biefem glucklichen Keinde Defterreiche gemeine Cache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, der bem Konige von Schweden ichon langft feine Dienfte gewid: met, übernahm es, bem Monarchen Wallenfteins Gluckwunsche zu überbringen und ihn zu einem engern Bundniffe mit bem Bergoge einzuladen. Kunfzehntaus fend Mann begehrte Wallenstein von dem Ronige, um mit Sulfe berfelben und mit den Truppen, die er felbst ju werben fich anheischig machte, Bohmen und Dah= ren zu erobern, Wien zu überfallen, und ben Raifer, feinen herrn, bis nach Stalien zu verjagen. Go febr bas Unerwartete biefes Antrage und bas Uebertriebene ber gemachten Bersprechungen bas Miftrauen Guftav -Adolphs erregte, so war er doch ein zu guter Kenner bes Berbienstes, um einen fo wichtigen Freund mit Kaltfinn gurudzuweisen. Nachdem aber Wallenftein, burch die gunftige Aufnahme biefes erften Versuches ermuntert, nach ber Breitenfelder Schlacht feinen Uns trag erneuerte und auf eine bestimmte Erklarung brang, trug ber vorfichtige Monarch fein Bedenken, an bie chimarischen Entwurfe biefes verwegenen Ropfs seinen Rubm zu wagen, und ber Redlichkeit eines Mannes, ber sich ihm als Berrather ankundigte, eine fo gablreiche Mannschaft anzuvertrauen. Er entschuldigte fich mit der Schwache feiner Armee, die auf ihrem Bug in bas Reich burch eine fo ftarke Berminderung leiden

wurde, und verscherzte aus übergroßer Vorsicht vielleicht die Gelegenheit, den Krieg auf das Schnellste zu endisgen. Zu spat versuchte er in der Folge die zerrissenen Unterhandlungen zu erneuern; der gunstige Moment war vorüber, und Wallensteins Stolz vergab ihm diese Geringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Konigs besch leuniate wahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beis ben Charaftere gang unvermeidlich machte. Beide geboren, Gesetze zu geben, nicht sie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleis ben, die mehr als jede andere Rachgiebigkeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenstein war Richts, wo er nicht Alles war; er mußte entweber gar nicht oder mit vollkommenfter Freiheit handeln. Eben so herzlich haßte Gustav Adolph jede Abhängig= keit, und wenig fehlte, daß er felbst die so vortheil= hafte Verbindung mit bem frangofischen Sofe nicht gerriffen batte, weil die Unmagungen beffelben feinem felbstiftandigen Beifte Feffeln anlegten. Jener mar fur die Partei verloren, die er nicht lenken durfte; dieser noch weit weniger bazu gemacht, dem Gangelbande zu folgen. Waren die gebieterischen Unmaßungen biefes Bundesgenoffen bem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon so laftig, so mußten sie ihm unerträglich senn, wenn es dazu kam, sich in die Beute zu theilen. Der folge Monarch konnte fich herablassen, den Beistand eines rebellischen Unterthans gegen ben Raiser anzunehmen und diesen wichtis gen Dienst mit foniglicher Großmuth belohnen; aber

nie fonnte er seine eigene und aller Ronige Majestät fo febr aus den Augen fetzen, um den Preis zu beffatigen, ben die ausschweifende Chrsucht bes Bergogs barauf zu setzen wagte; nie eine nutsliche Verratherei mit einer Krone bezahlen. Bon ihm also war, auch wenn gang Europa schwieg, ein furchtbarer Widerspruch zu fürchten, fobald Wallenstein nach dem bohmischen Scepter bie Sand ausstreckte - und Er war auch in gang Europa ber Mann, ber einem folden Beto Rraft geben konnte. Durch ben eigenen Urm Wallensteins jum Diftator von Deutschland gemacht, fonnte er ge= gen diefen felbst seine Waffen kehren und sich von jeder Pflicht ber Erkenntlichkeit gegen einen Berrather fur losgezählt halten. Neben einem folden Alliirten batte also fein Wallenstein Raum; und wahrscheinlich war ce bies, nicht feine vermeintliche Absicht auf ben Rai= serthron, worauf er auspielte, wenn er nach bem Tobe des Konigs in die Worte ausbrach : "ein Gluck fur mich und ihn, daß er dabin ift! Das deutsche Reich "fonnte nicht zwei folde Baupter brauchen."

Der erste Versuch zur Rache an dem Hause Desterreich war sehl geschlagen; aber sest stand der Vorsatz, und nur die Wahl der Mittel erlitt eine Veränderung. Was ihm bei dem König von Schweden mißlungen war, hoffte er mit minderer Schwierigkeit und mehr Vortheil bei dem Chursurstein von Sachsen zu erreichen, den er eben so gewiß war, nach seinem Willen zu lensten, als er bei Gustav Adolph daran verzweiselte. In fortdauerndem Einverständniß mit Urnheim, seinem alten Freunde, arbeitete er von jeszt an an einer

Berbindung mit Sachsen, wodurch er bem Raifer und bem Konige von Schweben gleich furchterlich zu werben hoffte. Er fonnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben schwedischen Monarchen um seinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter Eingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eifersuchtige Gemutheart Dieses Pringen burch die Macht Gustav Adolphs gereizt und seine ohnehin schwache Neigung zu demselben durch die erhohten Unspruche des Ronigs erfaltet ward. Gelang es ihm, Sachsen von bem schwedischen Bundniß zu trennen, und in Verbinbung mit bemfelben eine dritte Partei im Reiche zu errichten, so lag ber Ausschlag des Rrieges in seiner Sand, und er hatte burch biefen einzigen Schritt gugleich seine Rache an dem Raiser befriedigt, seine verschmahte Freundschaft an dem schwedischen Ronig geracht und auf dem Ruin von Beiden ben Bau feiner eigenen Große gegrundet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zweck versfolgte, so konnte er denselben ohne den Beistand einer ihm ganz ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armee konnte so geheim nicht geworben werden, daß am kaiserlichen Hofe nicht Berdacht geschöpft und der Anschlag gleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre gesetzwidrige Bestimmung vor der Zeit nicht ersahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Ruf eines Berräthers geshorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn dienen wurde. Wallenstein mußte also unter kaiserlicher Austorität und öffentlich werben, und von dem Kaiser selbst

zur unumsschränkten Herrschaft über die Truppen berechtigt senn. Wie konnte dies aber anders geschehen, als wenn ihm das entzogene Generalat aus's Neue übertragen und die Führung des Kriegs unbedingt übertagen ward? Deunoch erlaubte ihm weder sein Stolz nech sein Bortheil, sich selbst zu diesem Posten zu drängen und als ein Bittender von der Gnade des Kaisers eine beschränkte Macht zu erstehen, die von der Furcht desselben uneingeschränkt zu ertrozen stand. Um sich zum Herrn der Bedingungen zu machen, unter welschen das Commando von ihm übernommen würde, mußte er abwarten, die es ihm von seinem Herrn ausgedrungen ward. — Dies war der Rath, den ihm Urnheim ertheilte, und dies das Ziel, wornach er mit tieser Poslitif und rastloser Thätigkeit strebte.

Ueberzengt, daß nur die außerste Noth die Unentsschlossenheit des Kaisers besiegen, und den Widerspruch Bayerns und Spaniens, seiner beiden eifrigsten Gegner, unkräftig machen könne, bewies er sich von jetzt an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern und die Bedrängnisse seines Herrn zu vermehren. Sehr wahrscheinlich geschah es auf seine Einladung und Ermunterung, daß die Sachsen, sich nach Behmen wandsten und dieses unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in demsels ben waren nicht weniger sein Werk. Durch den Kleinmuth, den er heuchelte, erstielte er jeden Gedanken an Widerstand, und überlieserte die Hauptstadt durch seinen voreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Zusammenkunft

mit bem fachfischen Beneral zu Raunit, wozu eine Friedensunterbandlung ibm ben Borwand barreichte, murbe mabricheinlich bas Siegel auf die Berschworung gedruckt, und Bobmens Eroberung war die erfte Frucht biefer Berabredung. Indem er felbft nach Bermogen bazu beitrug, die Unglucksfalle uber Defterreich zu baus fen, und burch die raschen Fortschritte ber Schweben am Rheinstrom auf's Dachbrudlichfte babei unterftutt wurde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Uns banger in Wien uber bas offentliche Ungluck die heftigften Rlagen fubren, und die Absetzung des vorigen Feldberrn als den einzigen Grund der erlittenen Berlufte abschilbern. "Dabin batte Wallenstein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruder geblieben mare!" riefen jest taufend Stimmen, und felbft im geheimen Rathe bes Raifere fand biefe Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Augen über die Berstenste seines Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Bayern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mistrauen zu zeigen, und durch Zurückberufung des Herzogs von Friedsland den Churfürsten aufzubringen. Setzt aber, da die Noth mit jedem Tage stieg, und die Schwäche des bayerischen Beistandes immer sichtbarer wurde, bedachte er sich nicht länger, den Freunden des Herzogs sein Ohr zu leihen, und ihre Borschläge wegen Zurückberufung dieses Feldherrn in Ueberlegung zu nehmen. Die uners meßlichen Reichthumer, die der Letztere besas, die

allgemeine Alchtung, in ber er fand, die Schnelligkeit, womit er feche Jahre vorher ein heer von vierzigtaufend Streitern in's Reld gestellt, ber geringe Rostenaufwand, womit er biefes gablreiche Beer unterhalten, die Thaten, bie er an der Spite deffelben verrichtet, ber Gifer endlich und die Treue, die er fur bes Raifers Ebre bewiesen batte, lebten noch in bauerndem Andenken bei bem Monarchen, und stellten ibm ben Bergog ale bas fchicklichfte Werkzeug bar, bas Gleichgewicht ber Waffen zwischen ben friegführenden Dlachten wieder herzustellen, Desterreich zu retten und die fatholische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch der kaiferliche Stolz die Erniedrigung fublte, ein fo unzweidentiges Geffandniß feiner ehemaligen Uebereilung und feiner gegenwartigen Doth abzulegen, wie febr es ihn schmerzte, von der Sohe feiner herrscherwurde zu Bitten berabzusteigen, wie verdachtig auch die Treue eines so bitter beleidigten und fo unversohnlichen Mannes war, wie laut und nachbrucklich endlich auch die franischen Minifter und der Churfurft von Banern ihr Miffallen über Diesen Schritt zu erkennen gaben, so fregte jest die bringende Roth über jede andere Betrachtung, und bie Freunde des Bergogs erhielten ben Auftrag, feine Befinnungen zu erforschen, und ihm die Möglichkeit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von Allem, was im Kabinet des Kaisfers zu seinem Bortheil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über sich selbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Rolle des Gleichgültigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen und

sein stolzes Herz frohlockte, die erlittene Kränkung dem Raiser mit vollen Zinsen zu erstatten. Mit kunstvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ruhe des Privatlebens, die ihn seit seiner Entsernung von dem politischen Schauplatze beselige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst auszuopfern. Alle seine Begierden nach Größe und Macht seven ausgelöscht, und Ruhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hof des Kaisers aus, rückte aber doch bis nach Znaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hose zu erleichtern.

Unfangs versuchte man, die Große der Gewalt, welche ihm eingeraumt werden follte, burch die Begenwart eines Aufsehers zu beschranken, und burch diese Auskunft den Churfursten von Bavern um so eher zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten bes Raisers, von Questenberg und von Werdenberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu dieser schlupfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten den Befehl, in ihrem Untrage an ihn bes Konigs von Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen senn, und unter Wallensteins Führung die Kricgskunft erlernen sollte. Aber schon die bloße Rennung dieses Ramens brobte bie ganze Unterhandlung zu zerreißen. "Die und nimmermehr," erklarte der Herzog, swurde er einen Bes bulfen in feinem Umte bulben, und wenn es Gott felbst ware, mit dem er das Commando theilen follte." Aber

auch noch bann, ale man von biefem verhaften Punkt abgestanden war, erschöpfte ber kaiferliche Bunftling und Minister, Kurst von Eggenberg, Wallensteins fandbafter Freund und Berfechter, ben man in Derfon an ibn abgeschickt batte, lange Beit feine Beredfamkeit vergeblich, die verstellte Abneigung des Bergogs zu befiegen. "Der Monard," geftand ber Minifter, "habe mit Wallenstein den kofibarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und widerstrebend habe er biefen, genug bereuten, Schritt gethan, und feine Sochachtung fur ben Bergog fen unverandert, feine Bunft ibm unverloren geblieben. Bum entscheibenden Beweise bavon biene bas ausschließende Bertrauen, bas man jetzt in feine Treue und Sabigkeit fetze, die Rebler feiner Borganger zu verbeffern und die gange Gestalt ber Dinge zu verwandeln. Groß und edel murde ce gehandelt fenn, feinen gerechten Unwillen bem Bobl des Baterlandes jum Opfer zu bringen; groß und feiner wurdig, die übeln Rachreden seiner Gegner durch die verdoppelte Barme feines Gifere zu wiberlegen. Diefer Sieg über fich felbft," schloß ber Rurft, "wurde feinen übrigen unerreichbaren Berbienften die Krone auffeten, und ibn gum großten Manne feiner Beit erklaren."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Berssicherungen schienen endlich den Jorn des Herzogs zu entwaffnen; doch nicht eher, als bis sich sein volles Herz aller Borwurfe gegen den Kaiser entladen, bis er den ganzen Umfang seiner Berdienste in prahlerischem Pomp ausgebreitet, und den Monarchen, der jetzt seine Hulfe brauchte, aus's Tiesste erniedrigt hatte, bessete

er fein Dhr ben lockenden Untragen des Minifters. Als ob er nur der Kraft diefer Grunde nachgebe, bewilligte er mit folger Großmuth, was der feurigste Bunfch feiner Seele war, und begnadigte ben Abgefandten mit einem Strahle von hoffnung. Aber weit entfernt, Die Verlegenheit des Raisers durch eine unbebingte volle Gewährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil seiner Forderung, um einen besto größern Preis auf die übrige wichtigere Salfte zu feten. Er nahm bas Commando an, aber nur auf brei Monate; nur um eine Armee auszuruften, nicht fie felbst angufuhren. Blog feine Fahigkeit und Macht wollte er burch biefen Schopfungsaft fund thun, und bem Raifer die Große der Sulfe in der Dabe zeigen, beren Gewährung in Wallensteins Banden stände. Ueberzeugt, daß eine Urmee, die fein Rame allein aus bem Nichts gezogen, ohne ihren Schopfer in ihr Nichts guruckfebren murbe, follte fie ihm nur gur Lockipeife bienen, seinem herrn besto wichtigere Bewilligungen gu entreißen; und boch wunschte Serdinand sich Gluck, daß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange faumte Wallenstein, seine Zusage wahr zu machen, welche ganz Deutschland als chimarisch verlachte, und Gustav Adolph selbst übertrieben sand. Aber lange schon war der Grund zu dieser Unternehmung gelegt, und er ließ jetzt nur die Maschinen spiesen, die er seit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallensteins Rüstung, als von allen Enden der bsterreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern

berbeieilten, unter biefem erfahrenen Kelbberrn ihr Glack zu versuchen. Biele, welche schon ebebem unter feinen Kabnen gefochten, feine Große als Augenzeugen bemunbert und feine Großmuth erfahren hatten, traten bei biefem Rufe aus ber Dunkelheit bervor, jum zweiten Mel Rubm und Beute mit ihm zu theilen. Die Große bes versprochenen Soldes lockte Tausende berbei, und bie reichliche Berpflegung, welche bem Goldaten auf Roften des Landmanns zu Theil wurde, mar fur ben lettern eine unüberwindliche Reizung, lieber felbst diesen Stand zu ergreifen, als unter bem Druck beffelben zu erliegen. Alle ofterreichischen Provinzen strengte man an, zu biefer koftbaren Ruftung beigutragen; kein Stand blieb von Taren verschont; von der Ropfsteuer befreite feine Burde, fein Privilegium. Der fpanische Sof, wie der Konig von Ungarn, verstanden sich zu einer betrachtlichen Summe; Die Minister machten ausehnliche Schenkungen, und Wallenstein selbst ließ es sich zweimalhunderttaufend Thaler von feinem eigenen Bermogen koften, die Ausruffung zu beschleunigen. Die armeren Diffiziere unterftutte er aus feiner eigenen Raffe, und burch fein Beifpiel, burch glangende Beforderungen und noch glanzendere Versprechungen reizte er die Vermogenden, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Ber mit eigenem Geld ein Corps aufstellte, war Commandeur beffelben. Bei Unstellung ber Offiziere machte Die Religion keinen Unterschied; mehr als der Glaube galten Reichthum, Tapferfeit und Erfahrung. Durch biese gleichformige Gerechtigkeit gegen bie verschiedenen Religionsverwandten, und mehr noch durch die Erklärung

daß bie gegenwärtige Ruftung mit ber Religion nichts zu schaffen habe, wurde der protestantische Uns terthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffentlichen Lasten bewogen. Zugleich verfaumte der Bergog nicht, wegen Mannschaft und Geld in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln. Den Herzog von Lothringen gewann er, zum zweiten Mal fur den Raifer zu ziehen; Polen mußte ihm Rofaken, Italien Rriegsbedurfniffe liefern. Doch ehe ber britte Monat verstrichen war, belief sich die Armee, welche in Mahren versammelt wurde, auf nicht wenis ger als vierzigtausend Ropfe, größtentheils aus bem Ueberrefte Bohmens, aus Dahren, Schleffen und ben beutschen Provinzen des Hauses Desterreich gezogen. Was Jedem unausführbar geschienen, batte Wallen= ftein, zum Erstaunen von gang Europa, in dem furzeften Zeitraume vollendet. Go viele Taufende, als man vor ihm nicht Hunderte gehofft hatte zusammen gu bringen, hatte bie Bauberfraft feines Damens, feis nes Goldes und feines Genies unter die Waffen gerufen. Mit allen Erforderniffen bis zum Ueberfluß ausgeruftet, von friegsverständigen Offizieren befehligt, von einem siegversprechenden Enthusiasmus entflammt, erwartete diese neugeschaffene Urmee nur den Wink ihres Anführers, um sich durch Thaten ber Rubnheit seiner wurdig zu zeigen.

Sein Versprechen hatte der Herzog erfüllt und die Armee stand fertig im Felde; jetzt trat er zurück und überließ dem Kaiser, ihr einen Führer zu geben. Aber es wurde eben so leicht gewesen senn, noch eine zweite

Armee, wie biefe mar, zu errichten, als einen andern Chef, außer Wallenftein, fur fie aufzufinden. Diefes vielversprechende Beer, die lette hoffnung des Raisers, war nichts als ein Blendwerf, fobald ber Zauber fich loste, der es in's Dasenn rief; durch Wallenstein ward es, ohne ihn fdmand es, wie eine magifche Schopfung, in fein poriges Nichts babin. Die Offiziere waren ibm entweder als feine Schuldner verpflichtet oder als feine Glaubiger auf's Engste an fein Intereffe, an die Forte bauer seiner Macht geknupft; Die Regimenter hatte er feinen Berwandten, feinen Gefchopfen, feinen Gunftlingen untergeben. Er und fein Anderer war ber Mann, ben Truppen die ausschweifenden Bersprechungen zu halten, wodurch er fie in seinen Dienst gelockt hatte. Sein gegebenes Bort mar die einzige Sicherheit fur Die fubnen Erwartungen Aller; blindes Bertrauen auf seine Allgewalt bas einzige Band, bas die verschiebes nen Antriebe ihres Gifers in einem lebendigen Gemeingeist zusammen hielt. Geschehen war es um bas Glud jedes Einzelnen, sobald berjenige gurudtrat, ber fich fur die Erfullung beffelben verburgte.

So wenig ce bem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glucklich bediente er sich dieses Schreck, mittels, dem Kaiser die Genehmigung seiner übertriebes nen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Feindes machten die Gefahr mit jedem Tage dringens der, und die Husse war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und letzten Mal erhielt also der Fürst von Eggenderg Besehl, seinen Freund, welch

hartes Opfer es auch kosten mochte, zur Uebernehmung bes Commandos zu bewegen.

Bu Ingim in Mahren fand er ibn, von den Trups pen, nach beren Befitz er ben Raifer luftern machte, prablerifch umgeben. Wie einen Flebenden empfing ber folge Unterthan ben Abgefandten seines Gebieters. "Nimmermehr," gab er zur Antwort, "fonne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremitat, nicht ber Berechtigkeit bes Raifers verdanke. Best zwar suche man ihn auf, ba bie Roth auf's Bochste gestiegen und von feinem Urme allein noch Rettung zu hoffen fen; aber ber geleiftete Dienft werbe feinen Urheber bald in Bergeffenheit bringen und die vorige Sicherheit ben vorigen Undank guruckfuhren. Sein ganger Ruhm ftebe auf bem Spiele, wenn er bie von ihm geschöpften Erwartungen tausche, sein Gluck und feine Ruhe, wenn es ihm gelange, fie zu befriebigen. Bald wurde ber alte Neid gegen ihn aufwachen, und ber mabhangige Monarch fein Bedenken tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweiten Male der Convenienz aufzuopfern. Beffer fur ibn, er verlaffe gleich jett und aus freier Dahl einen Poften, von welchem fruber ober fpater die Rabalen feiner Gegner ihn boch berabsturgen murden. Sicherheit und Bufriedenheit erwarte er nur im Schoofe des Privatlebens, und, bloß um den Raifer zu verbinden, habe er fich auf eine Beitlang, ungern genug, feiner gludlichen Stille entzogen."

Des langen Gaukelspiels mude, nahm der Minister jetzt einen ernsthaften Ton an und bedrohte den hals-ftarrigen mit dem ganzen Borne bes Monarchen, wenn

er auf seiner Widersetzung beharren wurde. "Tief genug," erklarte er, "habe fich die Dajeftat bes Raifers erniedrigt, und, auftatt durch ihre Gerablaffung feine Großmuth zu ruhren, nur feinen Stolz gefitelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Gollte fie Diefes große Opfer vergeblich gebracht haben, so stehe er nicht ba= fur, daß fich der Alebende nicht in den herrn verwandle und ber Monarch feine beleidigte Wurde nicht an dem rebellischen Unterthan rache. Wie sehr auch Serdinand gefehlt haben moge, fo fonne ber Raifer Unterwürfigkeit fordern; irren fonne ber Denfch, aber ber Berricher nie feinen Fehltritt bekennen. Sabe ber Bergog von Friedland burch ein unverdientes Urtheil gelitten, fo gebe ce einen Erfatz fur jeden Berluft, und Bunden, Die fie felbst geschlagen, konne Die Dajestat wieder heilen. Fordere er Sicherheit fur feine Verson und feine Burden, fo werde die Billigkeit bes Raifers ihm keine gerechte Forderung verweigern. Die verach: tete Majestat allein laffe sich burch keine Bugung verfohnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glanzenbfte Berbienft. Der Raifer bedürfe seiner Dienne, und als Raiser fordere er fie. Welchen Preis er auch barauf setzen moge, ber Raiser werde ihn eingeben. Aber Gehorsam verlange er, ober bas Bewicht seines Borns werde ben widerspenftis gen Diener germalmen."

Wallenstein, beffen weitläufige Besitzungen, in die offerreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fuhlte lebs haft, daß diese Drohung nicht eitel sen; aber nicht

Furcht war ce, was seine verstellte Hartnäckigkeit ends lich besiegte. Gerade dieser gebieterische Ton verrieth ihm nur zu deutlich die Schwäche und Berzweiflung, woraus er stammte, und die Willfährigkeit des Kaisers, sede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche sew. Jest also gab er sich der Beredsamkeit Eggenbergs überwunden, und verließ ihn, um seine Forderungen aufzusetzen.

Micht ohne Bangigkeit fab der Minister einer Schrift entgegen, worin ber ftolzeste der Diener bem stolzesten ber Rurften Gefete zu geben fich erbreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen war, bas er in bie Befchei= denheit seines Freundes sette, so überstieg boch ber aus. schweifende Inhalt Diefer Schrift bei Weitem seine bangften Erwartungen. Gine unumschrantte Dberherrschaft verlangte Wallenstein über alle deutsche Armeen des offerreichischen und spanischen Hauses, und unbegrenzte Bollmacht, zu ftrafen und zu belohnen. Weder dem Ronig von Ungarn, noch dem Raifer felbst folle es vergonnt senn, bei der Armee zu erscheinen, noch wenis ger, eine Sandlung ber Autoritat barin auszuüben. Reine Stelle folle der Raifer bei der Armee zu vergeben, feine Belohnung zu verleihen haben, fein Gnabenbrief beffelben ohne Wallensteins Bestätigung gultig senn. Ueber Alles, mas im Reiche confiscirt und erobert werde, solle der Herzog von Friedland allein, mit Aus-Schließung aller kaiserlichen und Reichsacrichte, zu verfugen haben. Bu feiner ordentlichen Belohnung muffe ihm ein kaiserliches Erbland und noch ein anderes ber im Reiche eroberten Lander zum außerordentlichen

Geschenk überlassen werben. Tebe bsterreichische Proving solle ihm, sobald er berselben bedürfen würde, zur Zuflucht geöffnet senn. Außerdem verlangte er die Bersicherung des Herzogthums Mecklenburg bei einem kunftigen Frieden, und eine formliche frühzeitige Aufkündigung, wenn man für nothig sinden sollte, ihn zum zweiten Mal des Generalats zu entsetzen.

Umfonst besturmte ibn ber Minister, Diefe Forderungen zu mäßigen, burch welche ber Raifer aller feiner Souverainetaterechte über die Truppen beraubt und gu einer Rreatur feines Feldheren erniedrigt murbe. Bu febr hatte man ihm die Unentbehrlichkeit seiner Dienste verrathen, um jest noch des Preises Meister zu senn, wos mit sie erkauft werden follten. Wenn ber 3wang ber Umstände den Raiser nothigte, Diese Forderungen eins jugeben, so war es nicht bloger Untrieb ber Rach= sucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlagte, fie zu machen. Der Plan zur funftigen Emporung war entworfen, und babei fonnte feiner ber Bortheile ge= mißt werden, beren sich Wallenstein in seinem Bergleich mit bem Sofe zu bemachtigen suchte. Dieser Plan erforderte, daß dem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und seinem General in die Bande gespielt wurde; dies war erreicht, sobald Serdinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Wallenstein von seiner Armee zu machen gesonnen war - von dem Zwecke freilich unendlich verschieden, zu welchem fie ihm untergeben warb - erlaubte feine g etheilte Gewalt, und noch weit weniger eine bobere Autoritat bei bem heere, als die seinige war. Um ber

alleinige herr ihres Willens zu fenn, mußte er ben Truppen als der alleinige Berr ihres Schickfals erscheis nen; um feinem Oberhaupte unvermerkt fich felbft unterzuschieben und auf seine eigene Person die Souveraines tåterechte überzutragen, die ihm von der bochsten Gewalt nur gelieben waren, mußte er die letztere forg. faltig aus den Angen der Truppen entfernen. Daber seine hartnackige Weigerung, keinen Pringen bes Saufee Defferreich bei dem Beere zu dulden. Die Freiheit, uber alle im Reiche eingezogene und eroberte Guter nach Gutbunken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel dar, fich Unhanger und bienftbare Werkzeuge zu erkaufen, und mehr, als je ein Raifer in Friedens= zeiten fich berausnahm, ben Dictator in Deutschland zu spielen. Durch bas Recht, fich ber ofterreichischen Lander im Nothfall zu einem Bufluchtsort zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Raifer in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Urmee so gut als gefanaen zu halten, bas Mark biefer Lander auszusaugen und die ofterreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwuhlen. Wie das Loos nun auch fallen mochte, fo hatte er durch die Bedingungen, die er von dem Raifer erprefte, gleich gut fur feinen Bortheil geforgt. Zeigten fich die Vorfalle seinen verwegenen Entwurfen gunftig, so machte ibm diefer Vertrag mit bem Raifer ihre Ausführung leichter; widerriethen die Zeitlaufte die Bollstredung berfelben, so hatte biefer namliche Bertrag ihn auf's Glangenbste entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag fur gultig halten, ber feinem Dberherrn abgetrott und auf ein Berbrechen gegrundet mar? Die

konnte er hoffen, den Kaiser durch eine Borschrift zu binden, welche denjenigen, der so vermessen war, sie zu geben, zum Tode verdammte? Doch dieser todese würdige Berbrecher war jetzt der unentbehrlichste Mann in der Monarchie, und Serdinand, im Bersstellen geübt, bewilligte ihm Alles, was er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Ariegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, horte in demselben Augenblicke auf, da Wallenstein den Commandostab in die Hand nahm, und ungültig war Alles, was von ihm nicht aussloß. Bon den Usern der Donau bis an die Weser und den Oderstrom emspfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Arieges beginnt. Frische Hossmugen schöpfen die Papisten, und die protesstantische Welt blickt mit Unruhe dem veränderten Lauf der Dinge entgegen.

Je größer der Preis war, um den man den neuen Feldherrn hatte erkausen mussen, zu so größern Erwarstungen glaubte man sich am Hofe des Kaisers berechstigt; aber der Herzog übereilte sich nicht, diese Erwarstungen in Erfüllung zu bringen. In der Nähe von Böhmen mit einem surchtbaren Heere, durste er sich nur zeigen, um die geschwächte Macht der Sachsen zu überwältigen, und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs seine neue Lausbahn glänzend zu eröffnen. Uber zufrieden, durch nichts entscheidende Krvatengesechte den Feind zu beunruhigen, ließ er ihm den besten Theil

biefes Reichs zum Naube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritte feinem felbstifden Biel entgegen. Nicht bie Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, war fein Plan. Gingig mit biefem wichtigen Werke beschäftigt, ließ er bor ber Sand seine Waffen ruhen, um besto sicherer auf dem Wege der Unterhandlung zu siegen. Nichts ließ er unversucht, den Churfursten von der schwedischen Allianz loszus reißen, und Serdinand felbft, noch immer zum Frieden mit diesem Pringen geneigt, billigte dies Berfahren. Aber die große Berbindlichkeit, die man den Schweden schuldig war, lebte noch in zu frischem Andenken bei den Sachsen, um eine fo schandliche Untreue zu erlauben; und batte man sich auch wirklich bagu versucht gefühlt, so ließ der zweideutige Charafter Wallensteins und ber schlimme Ruf ber ofterreichischen Politik zu ber Aufrichtigkeit seiner Berfprechungen fein Bertrauen faffen. Bu febr ale betrugerifcher Staatsmann bekannt, fand er in dem einzigen Falle keinen Glauben, wo er es wahrscheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitumftande nicht, die Aufrichtigkeit feiner Gefinnung durch Aufdedung feiner wahren Beweggrunde außer Zweifel zu seizen. Ungern also entschloß er sich, durch die Gewalt der Waffen zu erzwingen, was auf bem Wege ber Unterhandlung mißlungen war. Schnell zog er seine Truppen zusammen und fand bor Prag, che die Sachsen diese Sauptstadt entsetzen fonnten. Rad einer furzen Gegenwehr ber Belagerten, öffnete die Verratherei der Rapuziner einem von feinen Regis mentern ben Eingang, und die in's Schloß gefluchtete

Befatzung firectte unter ichimpflichen Bedingungen bas Gewehr. Meifter von der Sauptstadt, versprach er feinen Unterhandlungen am fachfischen Sofe einen gunfligern Gingang, verfaumte aber babei nicht, ju eben ber Zeit, als er sie bei bem Generale von Urnbeim erneuerte, den Rachdruck berfelben burch einen entscheis benden Streich zu verftarken. Er ließ in aller Gile bie engen Paffe zwischen Aufig und Pirna besetzen, um der fachfischen Armee den Ruckzug in ihr Land abzuichneiben, aber Urnheims Geschwindigkeit entriff fie noch glucklich ber Gefahr. Mach bem Abzuge biefes Generals ergaben sich die letzten Zufluchtebrter ber Sachsen, Eger und Leutmerit an ben Sieger, und schneller, als es verloren gegangen war, war bas Ronigreich wieder feinem rechtmäßigen Berrn unterworfen.

Beniger mit dem Vortheile seines Herrn, als mit Aussührung seiner eigenen Entwürse beschäftigt, gedachte jest Wallenstein den Krieg nach Sachsen zu spielen, um dem Chursürsten durch Verheerung seines Landes zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser, oder vielemehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Billen dem Zwang der Umstände zu unterwersen, so begriff er doch jest die Nothwendigkeit, seinen Lieblingsentwurf einem dringendern Geschäfte nachzusetzen. Bahrend daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Gustav Adolph die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau ersochten, und durch Franken und Schwaben den Krieg schon an Bayerns Grenzen

gewälzt. Am Lechstrom geschlagen, und durch den Tod des Grasen Tilly seiner besten Stütze beraubt, lag Maximilian dem Kaiser dringend an, ihm den Herzog von Friedland auf's Schlennigste von Bohmen aus zu Hülfe zu schieken, und durch Bayerns Vertheidigung von Desterreich selbst die Gesahr zu entsernen. Er wandte sich mit dieser Vitte an Wallenstein selbst, und forderte ihn auf's Angelegentlichste auf, ihm, bis er selbst mit der Hauptarmee nachtame, einstweilen nur einige Negimenter zum Beistand zu senden. Serdinand unterstützte mit seinem ganzen Ansehn diese Vitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Wallenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jett ergab ce fich, wie viel ber Raifer von seiner Autorität aufgeopfert hatte, da er die Gewalt über seine Truppen und die Macht zu befehlen aus seinen Sanden gab. Gleichgultig gegen Maximilians Bitten, taub gegen die wiederholten Befehle des Raifers, blieb Wallenstein mußig in Bohmen siehen, und überließ den Churfurften seinem Schickfale. Das Undenken der schlimmen Dienste, welche ihm Maximilian chedem auf dem Regensburger Reichstage bei dem Raifer geleiftet, hatte fich tief in bas unversohnliche Gemuth des Bergogs geprägt, und die neuerlichen Bemuhungen des Churfursten, seine Wiedereinsetzung zu verhindern, waren ihm fein Geheimnist geblieben. Jest war der Augenblick da, diese Rrankung zu rachen, und Schwer empfand es ber Churfurft, daß er den rachgies rigsten ber Menschen sich zum Keinde gemacht batte.

Bobmen, erflarte biefer, burfe nicht unvertheibigt bleis ben, und Desterreich konne nicht beffer geschütt werben. als wenn fich die schwedische Armee vor den baverischen Restungen schwäche. Co zuchtigte er burch ben Urm ber Schweden seinen Reind, und mahrend daß ein Plats nach dem andern in ihre Bande fiel, ließ er den Churfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Unfunft schmachten. Dicht cher, als bis die vollige Unterwerfung Bohmens ihm feine Entschuldigungegrunde mehr übrig ließ und die Eroberungen Gustav Adolphs in Banern Defterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, gab er den Befturmungen des Churfursten und des Raifers nach, und entschloß sich zu der lange gewünschten Bereinigung mit dem Erstern, welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Ratholischen, bas Schicksal bes gangen Keldzugs entscheiben follte.

Bustav Adolph selbst, zu schwach an Truppen, um ce auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufzunchmen, fürchtete die Vereinigung zweier so machtigen Heere, und mit Necht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite, und keine Verbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hossen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu verbessen, als der Erfolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichere Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Churssürssehen werden, und die Vereinigung bei Eger geschehen.

Diefen Grenzort hatte Wallenstein zum Schauplat des Triumphes bestimmt, den er im Begriff mar uber seinen folgen Gegner zu feiern. Nicht zufrieden, ibn, einem Alebenden gleich, zu seinen Fußen zu seben, legte er ibm noch das barte Gefets auf, seine Lander bulflos binter fich zu laffen, aus weiter Entfernung feinen Beschützer einzuholen, und durch diese weite Eutgegenfunft ein erniedrigendes Geständniß seiner Doth und Bedürftigkeit abzulegen. Auch dieser Demuthigung unterwarf fich ber ftolze Furft mit Gelaffenheit. Ginen harten Rampf hatte es ihm gekoftet, bemjenigen feine Rettung zu verdanken, ber, wenn ce nach feinem Wunsche ging, nimmermehr biefe Macht baben sollte; aber, Einmal entschloffen, war er auch Mann genug, jede Krankung zu ertragen, die von seinem Entschluß ungertrennlich mar, und Berr genug feiner felbft, um Fleinere Leiden zu verachten, wenn es barauf ankam, einen großen 3meck zu verfolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Bereinisgung nur möglich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen sie Statt sinden und Bestand haben sollte. Einem Einzisgen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wenn der Zweck der Bereinigung erreicht werden sollte, und auf beiden Seiten war gleich wenig Neigung da, sich der höhern Autorität des andern zu unterwersen. Wenn sich Maximilian auf seine Chursusstehen unsehn im Reiche Glanz seines Geschlechts, auf sein Ansehn im Reiche sütze, so gründete Wallenstein nicht geringere Ansprüche auf seinen Kriegeruhm und auf die uneingeschränkte

Macht, welche ber Raifer ihm übergeben batte. Co febr ce ben Gurftenftolg des Erftern emporte, unter ben Befehlen eines faiferlichen Dieners zu fteben, fo febr fand fich ber Sochmuth bes Bergogs burch ben Gebanken geschmeichelt, einem fo gebieterischen Beifte Gefete vorzuschreiben. Es fam baruber zu einem bart. nadigen Streite, ber fich aber burch eine wechfelfeitige Uebereinkunft zu Wallensteins Bortheil endigte. Dies fem wurde das Dbercommando über beide Urmeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginschrankung jugestanden, und dem Churfurften alle Gewalt abges fprochen, die Schlachtordnung ober auch nur die Marich route der Armee abzuandern. Nichts behielt er fich vor, als das Recht der Strafen und Belohnungen uber seine eigenen Soldaten, und ben freien Gebrauch berselben, sobald sie nicht mit ben kaiserlichen Truppen vereinigt agirten.

Nach diesen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, boch nicht eher, als dis eine ganzliche Bergessenheit alles Bergangenen zugesagt, und die außern Formalitäten des Berjöhenungsakts auf's Genaueste berichtigt waren. Der Bersabredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, indes die Herzen von Has überslossen. Maximilian zwar, in der Berstellungskunst ausgelernt, besaß Herrschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Wallensteins Ausgen funkelte eine hämische Siegesfreude, und der Zwang,

der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entbeckte die Macht des Affekts, der sein stolzes herz übermeisterte.

Die vereinigten faiserlichebanerischen Truppen mache ten nun eine Urmee von beinahe fechzigtaufend größten, theils bewährten Soldaten aus, bor welcher ber schwes bische Monarch es nicht wagen durfte, sich im Felde ju zeigen. Gilfertig nahm er alfo, nachdem ber Bers such, ihre Vereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Ruckzug nach Franken, und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung bes Feindes, um feine Entschließung zu faffen. Die Stellung ber vereinigten Armee zwischen ber sachfischen und baverischen Grenze ließ es eine Zeitlang noch ungewiß, ob fie den Schaus plat des Rriegs nach bem erftern ber beiden Lander verpflanzen, oder suchen wurde, die Schweden von der Donau guruckzutreiben und Bayern in Freiheit zu feten. Sachsen hatte Urnheim von Truppen entblogt, um in Schlesien Eroberungen zu machen; nicht ohne bie geheime Abficht, wie ihm von Bielen Schuld gegeben wird, bem Bergog von Friedland ben Gintritt in bas Churfurstenthum zu erleichtern, und dem unentschloss senen Geiste Johann Beorgs einen bringerndern Sporn jum Bergleich mit dem Kaiser zu geben. Guftav Abolph felbst, in der gewissen Erwartung, daß bie Absichten Wallensteins gegen Sachsen gerichtet seven, schickte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht hulflos gu laffen, eine ausehnliche Berftarkung babin, fest ents schlossen, sobald bie Umftande es erlaubten, mit seiner gangen Macht nachzufolgen. Aber bald entbedten ihm Die Bewegungen ber friedlandischen Armee, baf fie gegen ibn felbit im Angug begriffen fen, und ber Marfch Des Bergogs durch die Dberpfalz fette fie außer Zweis fel. Jest galt es, auf seine eigene Sicherheit gu benfen, weniger um die Dberberrichaft als um feine Exis fteng in Deutschland zu fechten, und von der Frucht= barkeit feines Genies Mittel zur Rettung zu entlehnen. Die Annaherung des Feindes überraschte ibn, ebe er Beit gehabt batte, feine burch gang Deutschland gerstreuten Truppen an sich zu ziehen und die alliirten Kurfien gum Beiftand berbeigurufen. Un Mannschaft viel zu ichwach, um den aurudenden Teind damit aufhalten zu konnen, hatte er keine andere Wahl, als sich entweder in Nurnberg zu werfen, und Gefahr zu laufen, von der Wallensteinischen Macht in dieser Stadt eine geschlossen und burch Hunger besiegt zu werden - ober diese Stadt aufzuopfern und unter ben Ranonen von Dongumorth eine Berftarfung an Truppen zu erwarten, Gleichgultig gegen alle Befchwerden und Gefahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Ehre gebot, ermablte er ohne Bedenken bas Erfte, fest entschlossen, lieber fich felbft mit feiner gangen Urmee unter ben Trummern Rurnberge zu begraben, als auf den Untergang biefer bundesverwandten Stadt feine Rettung gu bes grunden.

Sogleich ward Unstalt gemacht, die Stadt mit allen Borstädten in eine Berschanzung einzuschließen, und innerhalb derselben ein festes Lager aufzuschlagen. Biele tausend Hande setzten sich alsbald zu diesem weitläufigen Berk in Bewegung, und alle Einwohner

Murnbergs beseelte ein heroischer Eifer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigenthum zu wagen. Ein acht Tuß tiefer und zwölf Fuß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durch Restouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt. Die Pegnitz, welche Nürnberg durchschneidet, theilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab, die durch viele Brücken zusammenhingen. Gegen breihundert Stücke spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers. Das Landvolk auf den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Hand an, daß schon am siebenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte, und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magistrat der Stadt Nurnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mit allen Kriegs und Mundbedurfnissen für eine langwierige Belagerung zu verschen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, die der Jusammensluß so vieler Mensschen leicht in Gesahr seigen konnte, durch strenge Reinslichkeits Unstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Nothfall unterstüßen zu können, wurde aus den Bürgern der Stadt die junge Mannschaft ausgehoben und in den Wassen geübt, die schon vorhandene Stadtsmiliz beträchtlich verstärkt und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach den Buchstaben des alten Alphabets ausgerüstet. Gustav selbst hatte unterdessen seine Bundesgenossen, den Herzog Wilhelm von Weimar

und den Landgrafen von Seffen Kassel, zum Beistand aufgeboten, und seine Generale am Rheinstrom, in Thuringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu seizen und mit ihren Truppen bei Murnberg zu ihm zu stoßen. Seine Urmee, welche innerhalb der Linien dieser Neichöstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seindlichen Heeres.

Diefes war unterbeffen in langfamem Buge bis gegen Neumark berangeruckt, wo ber Bergog von Frieds land eine allgemeine Mufterung austellte. Bom Unblick Dieser furchtbaren Macht hingeriffen, konnte er sich einer jugendlichen Prablerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweisen," rief er, mer von uns beiden, der Konig von Schweden oder ich, herr der Belt senn wird." Dennoch that er, seiner großen Ueberlegenheit ungeachtet, nichte, diese ftolze Berfiches rung wahr zu machen, und vernachlässigte sogar die Gelegenheit, seinen Feind auf bas haupt zu schlagen, als diefer verwegen genug war, fich außerhalb feiner Linien ihm entgegenzustellen. "Schlachten hat man ges nug geliefert, antwortete er benen, welche ihn zum Angriff ermunterten, ses ift Zeit, einmal einer andern Methode zu folgen." Dier schon entdeckte sich, wie viel mehr bei einem Keldherrn gewonnen worden, beffen schon gegrundeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benothigt war, wodurch andere eilen muffen, sich einen Ramen zu machen. Ueberzeugt, daß ber verzweifelte Muth bes Feindes ben Gieg auf bas Theuerfte erkaufen, eine Niederlage aber, in diefen Gegenden

erlitten, die Angelegenheiten des Raifers unwiederbringlich zu Grunde richten wurde, begnugte er fich damit, Die Friegerische Sitze seines Gegners burch eine langwierige Belagerung zu verzehren, und, indem er demfelben alle Gelegenheit abschnitt, fich bem Ungeftum seines Muths gu überlaffen, ihm gerade benjenigen Bortheil gu raus ben, wodurch er bisher so unüberwindlich gewesen war. Ohne also das Geringste zu unternehmen, bezog er jenfeits der Rednit, Murnberg gegenuber, ein fart befestigtes Lager, und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl, als dem Lager, jede Bufuhr aus Franken, Schwaben und Thuringen. Go hielt er ben Ronig zugleich mit ber Stadt belagert, und schmeichelte sich, ben Muth seines Gegners, ben er nicht luftern war in offener Schlacht zu erproben, burch Sunger und Seuchen langfam, aber besto sicherer, zu ermüben.

Aber zu wenig mit den Hulfsquellen und Kräften seines Gegners bekannt, hatte er nicht genugsam dasur gesorgt, sich selbst vor dem Schicksal zu bewahren, das er jenem bereitete. Aus dem ganzen benachbarten Ges biet hatte sich das Landvolk mit seinen Vorräthen weggestüchtet, und um den wenigen Ueberrest mußten sich die friedländischen Fouragirer mit den schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine der Stadt, so lange noch Möglichkeit da war, sich aus der Nachsbarschaft mit Proviant zu versehen, und diese wechselsseitigen Streisereien unterhielten einen immerwährenden Krieg zwischen den Kroaten und dem schwedischen Volke, davon die ganze umliegende Landschaft die traurigsten

Spuren zeigte. Mit dem Schwert in ber Sand mußte man fich die Bedurfniffe bes Lebens erkampfen, und ohne gahlreiches Gefolge durften fich die Parteien nicht mehr aufs Fouragiren wagen. Dem Konig zwar offnete, sobald ber Mangel fich einstellte, die Stadt Murnberg ihre Borrathshäufer, aber Wallenftein mußte feine Truppen aus weiter Ferne verforgen. Gin großer, in Bavern aufgekaufter, Transport war an ihn auf dem Wege, und taufend Mann wurden abgeschieft, ihn ficher in's Lager zu geleiten. Guftav Adolph, bavon benachrichtigt, sandte fogleich ein Ravallerie = Regiment aus, fich diefer Lieferung zu bemachtigen, und bie Dunkelheit der Nacht begunstigte die Unternehmung. Der gange Transport fiel mit der Stadt, worin er bielt, in ber Schweden Bande; die faiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwolfhundert Stud Dieh binweg getrieben, und taufend mit Brod bepacte Bas gen, die nicht gut fortgebracht werden fonnten, in Brand geftedt. Sieben Regimenter, welche ber Berjog von Friedland gegen Altorf vorrucken ließ, bem sehnlich erwarteten Transport zur Bededung zu bienen, wurden von dem Konige, der ein Gleiches gethan hatte, ben Rudzug ber Seinigen zu beden, nach einem hartnackigen Befechte auseinander gesprengt, und mit Sinterlaffung von vierhundert Todten in bas faiferliche Lager jurudgetrieben. Go viele Widerwartigkeiten und eine so wenig erwartete Standhaftigkeit des Konigs ließen ben Bergog von Friedland bereuen, daß er die Gelegenheit ju einem Treffen ungenutt hatte vorbeis ftreichen laffen. Jest machte bie Reftigkeit bes schwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Nurnbergs bewaffnete Jugend diente dem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus er jeden Berlust an Mannschaft auf das Schnellste erseigen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der sich im kaiserlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es zum mindesten sehr ungewiß, welcher von beiden Theilen den andern zuerst zum Ausbruche zwingen wurde.

Fünfzehn Tage schon hatten beide Armeen, durch gleich unersteigliche Berschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streifereien und unbedeutende Scharmützel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten ansteckende Krankheiten, nastürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepresten Bolksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärkung des Königs erlaubte ihm jeht, seinem natürlichen Muth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Herzog Wilshelm von Weimar aus den Befatzungen in Niesdersachsen und Thuringen in aller Eilfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier sächstische Regimenter, und bald darauf bei Ritzingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landsgraf Wilhelm von Gessen-Kassel und der Pfalzgraf von Birkenfeld dem König zu Hulfe schickten. Der Reichstanzler Oxenstierna übernahm es, diese vereinigte

Armee an ben Ort ihrer Bestimmung zu fuhren. Rache bem er fich zu Windsheim noch mit bem Bergog Bernhard von Weimar und dem schwedischen General Banner vereinigt batte, ruckte er in beschleunigten Marschen bis Pruck und Eltersborf, wo er bie Rednit paffirte und glucklich in das schwedische Lager kam. Diefer Succurs gablte beinahe funfzigtaufend Mann, und fuhrte fechzig Stude Gefchutz und viertaufend Bas gagewagen bei sich. So sah sich benn Gustav 2(dolph an der Spite von beinabe fiebenzigtaufend Streitern, ohne noch die Miliz ber Stadt Rurnberg zu rechnen, welche im Nothfalle dreißigtausend ruftige Burger in's Keld ftellen fonnte. Gine furchtbare Macht, Die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüberstand! Der gange Krieg schien jetst zusammengepreßt in eine einzige Schlacht, um bier endlich feine lette Entscheidung gu erhalten. Angfivoll blickte bas getheilte Europa auf biesen Rampfplat bin, wo sich die Rraft beider ftreis tenden Machte, wie in einem Brennpunkt, fürchterlich sammelte.

Aber hatte man schon vor der Ankunft des Succurses mit Brodmangel kampfen mussen, so wuchs dieses Uebel nunmehr in beiden Lagern (denn auch Wallenstein hatte neue Verstärkungen aus Bayern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade au. Außer den hundert und zwanzigtausend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüber standen, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pferden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Kurnbergs, welche das schwedische Heer an Anzahl weit übertrasen, zählte man

allein in dem Wallenstein'schen Lager funfzehntausend Beiber und eben fo viel Fuhrleute und Anechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte bem Golbaten, feine Familie mit in das Keld zu fubren. Bei den Raiferlichen fchloß fich eine ungablige Menge gutwilliger Frauenspersonen an ben Beereszug an, und die ftrenge Wachsamkeit uber die Sitten im schwedischen Lager, welche keine Ausschweifung buldete, beforderte eben darum die rechts maßigen Chen. Fur die junge Generation, welche dies Lager zum Baterland hatte, waren ordentliche Reldschulen errichtet und eine treffliche Bucht von Kriegern baraus gezogen, daß die Armeen bei einem langwieris gen Rriege fich durch fich felbst rekrutiren konnten. Rein Bunder, wenn diese mandelnden Nationen jeden Lands strich aushungerten, auf dem sie verweilten, und die Bedürfnisse des Lebens durch diesen entbehrlichen Troß ubermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mublen um Nurnberg reichten nicht zu, das Rorn zu mahlen, bas jeder Tag verschlang, und funfzigtaufend Pfund Brod, welche die Stadt täglich in's Lager lieferte, reizten den hunger bloß, ohne ihn zu befriedigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgfalt des Murnberger Magistrate konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil ber Pferde aus Mangel an Kutterung umfiel, und die zunehmende Wuth der Seuchen mit jedem Tage uber hundert Menschen in's Grab ftrecte.

Dieser Noth ein Ende zu machen, verließ endlich Guftav Adolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am funf und funfzigsten Tage seine Linien, zeigte

fich in voller Bataille bem Teind und lief von brei Batterien, welche am Ufer ber Rednitz errichtet waren, bas friedlandische Lager beschießen. Aber unbeweglich ftand ber Bergog in feinen Berfchangungen, und beanugte fich, biefe Ausforderung burch bas Feuer ber Musketen und Kanonen von Ferne zu beantworten. Den Konig burch Unthatigkeit aufzureiben und burch bie Macht des hungers feine Beharrlichkeit zu befiegen, war fein überlegter Entschluß, und feine Borftellung Maximilians, feine Ungeduld ber Armee, fein Spott bes Keindes, konnte biefen Borfat erschuttern. seiner hoffnung getäuscht und von der wachsenden Roth gedrungen, wagte sich Gustav Adolph nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde gefaßt, bas burch Natur und Kunft gleich unbezwingliche Lager zu fturmen.

Nachdem er das Seinige dem Schutz der Murnbergischen Miliz übergeben, rückte er am Bartholomans,
tage, dem acht und fünfzigsten, seitdem die Armee
ihre Verschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung
heraus und passirte die Rednitz bei Fürth, wo er die
seindlichen Vorposten mit leichter Mühe zum Weichen
brachte. Auf den steilen Anhöhen zwischen der Biber
und Rednitz, die alte Veste und Altenberg genannt,
stand die Hauptmacht des Feindes, und das Lager
selbst, von diesen Hügeln beherrscht, breitete sich unabsehbar durch das Gesilde. Die ganze Stärke des Geschützes war auf diesen Hügeln versammelt. Tiese
Gräben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Verhacke und stachelige Pallisaden verrammelten die

Bugange zu bem ficil anlaufenden Berge, von beffen Gipfel Wallenstein, rubig und sicher wie ein Gott. burch schwarze Rauchwolfen seine Blige versendete. Sinter ben Bruftwehren lauerte ber Musketen tuckifches Keuer, und ein gewiffer Tod blickte aus hundert offes nen Kanonenschlunden dem verwegenen Sturmer ents gegen. Auf diesen gefahrvollen Posten richtete Guftav Aldolph den Angriff, und funfhundert Musketiere, durch weniges Fugvolk unterftutt (mehrere zugleich konnten auf dem engen Rampfboden nicht jum Fechten fommen), hatten ben unbeneideten Borgug, fich zuerft in ben offenen Rachen des Todes zu werfen. Buthend war der Andrang, der Widerstand furchterlich; der ganzen Buth des feindlichen Geschutzes ohne Bruftwehr dabin gegeben, grimmig burch den Anblick bes unvermeiblichen Todes, laufen biefe entschlossenen Rrieger gegen den Sugel Sturm, der fich in Ginem Moment in den flammenden Sekla verwandelt und einen eisernen Sagel donnernd auf fie herunter fpeit. Zugleich bringt die schwere Ravallerie in die Lucken ein, welche die feindlichen Ballen in die gedrängte Schlachtordnung reißen, die festgeschlossenen Glieder trennten sich, und die standhafte Heldenschaar, von der gedoppelten Macht ber Natur und ber Menschen bezwungen, wendet sich nach hundert gurudigelaffenen Todten gur Flucht. Deuts sche waren es, benen Gustavs Parteilichkeit die todt= liche Ehre des ersten Angriffs bestimmte; uber ihren Rudzug ergrimmt, fuhrte er jest seine Finnlander zum Sturm, durch ihren nordischen Muth die deutsche Feigs beit zu beschämen. Auch feine Finnlander, durch einen ähnlichen Tenerregen empfangen, weichen ber überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolge ben Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und sechsten abgelöst, daß während des zehnstündigen Gesechtes alle Regimenter zum Angriff kommen und alle blutend und zerriffen von dem Kampfplatz zuruckstehren. Tausend verstümmelte Körper bedecken das Feld, und unbestiegt seizt Gustav den Angriff fort, und unersschütztlich behauptet Wallenstein seine Beste.

Indeffen hat fich zwischen der kaiserlichen Reiterei und bem linken Flugel ber Schweben, ber in einem Buid an der Rednitz postirt war, ein heftiger Rampf entzundet, wo mit abwechselndem Gluck ber Keind bald Besiegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Blut fliegt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog von Friedland und dem Pringen Bernbard von Weimar werden die Pferde unter dem Leibe erschoffen; dem Ronig felbst reift eine Studfugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener Buth erneuern sich Angriff und Widerstand, bis endlich die eintretende Nacht das Schlachtfeld verfinstert und die erbitterten Rampfer gur Ruhe winkt. Jest aber find die Schweden schon zu weit vorgedrungen, um den Ruckzug ohne Gefahr unternehmen zu konnen. Indem ber Konig einen Offizier zu entdecken sucht, ben Regi= mentern burch ibn ben Befehl jum Ruckzug zu ubers senden, stellt sich ihm der Obrist Bebron, ein tapferer Schottlander, bar, ben bloß sein naturlicher Muth aus dem Lager getrieben hatte, die Wefahr dieses Tages zu theilen. Ueber den Ronig erzurnt, ber ihm unlängst bei einer gefahrvollen Aftion einen jungern Obriften vorgezogen, batte er bas rafche Gelubbe gethan, feinen Degen nie wieder fur ben Konig zu gieben. Un ihn wendet fich jetzt Guftav Adolph, und, feinen Seldenmuth lobend, ersucht er ihn, die Regimenter zum Ruckzug zu commandiren. "Sire," erwidert der tapfere Solbat, "das ift der einzige Dienst, den ich Eurer Majeståt nicht verweigern kann, denn es ift etwas babei zu wagen; und fogleich sprengt er davon, den erhaltenen Auftrag in's Werk zu richten. Zwar hatte sich Herzog Bernhard von Weimar in der Hite des Gefechts einer Unbobe über der alten Beste bemachtigt, von wo aus man ben Verg und bas gange Lager bestreichen konnte. Aber ein beftiger Platregen, ber in berselben Nacht einfiel, machte den Albhang so schlupfe rig, daß es unmöglich war, die Ranonen hinaufzubringen, und so mußte man von freien Studen biefen mit Stromen Blute errungenen Poften verloren geben. Mistrauisch gegen bas Gluck, bas ihn an biesem entscheidenden Tage verlaffen hatte, getraute der Ronig fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortzuseigen, und gum ersten Male ubers wunden, weil er nicht Ueberwinder war, führte er seine Truppen über die Rednitz guruck. Zweitausend Todte, bie er auf bem Wahlplatz zuruckließ, bezeugten seinen Berluft, und unuberwunden ftand ber Bergog bon Friedland in feinen Linien.

Noch ganze vierzehn Tage nach diefer Action blie, ben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in der

ber Erwartung, die andere zum Aufbruch zu nothigen. Je mehr mit jedem Tage ber fleine Borrath an Lebensmitteln schmolz, besto schrecklicher wuchsen bie Drangfale bes hungers, besto mehr verwilderte ber Soldat, und das Landvolf umber ward bas Dpfer feis ner thierischen Raubsucht. Die steigende Roth loste alle Bande der Bucht und Ordnung im schwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter burch die Gewaltthatigkeiten aus, die fie gegen Freund und Reind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Ginzigen vermochte nicht einer Besettlofigfeit zu steuern, die burch bas Stillschweigen ber untern Befehlshaber eine scheinbare Billigung und oft burch ihr eigenes verderbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief fcmerzte den Monarchen diefer fchimpf= liche Berfall ber Kriegszucht, in die er bis jett einen fo gegrundeten Stolz gefett hatte, und ber nachbrud, womit er ben beutschen Offizieren ihre Nachlässigkeit verweist, bezeugt die Beftigkeit seiner Empfindungen. "Thr Deutschen," rief er aus, "ihr, ihr selbst send es, Die ihr euer eigenes Baterland bestehlt, und gegen eure eigenen Glaubenogenoffen wuthet. Gott fen mein Benge, ich verabschene euch, ich habe einen Efel an euch, und das Berg gallt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Berordnungen, ihr fend Urfache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thranen der schuldlosen Urmuth verfolgen, daß ich öffentlich horen muß: ber Ronig, unser Freund, thut uns mehr Uebels an, als unsere grimmigften Feinde. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schatzes entblößt und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet; von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnte. Euch gab ich Alles, was Gott mir zutheilte, und håttet ihr meine Gesetze geachtet, Alles, was er mir kunftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure schlechte Mannszucht überzeugt mich, daß ihr's bose meint, wie sehr ich auch Ursache haben mag, eure Tapferkeit zu loben."

Rurnberg hatte fich uber Bermogen angestrengt, Die ungebeure Menschenmenge, welche in feinem Gebiet gu= fammengepreßt mar, elf Wochen lang zu ernahren; endlich aber verfiegten die Mittel, und der Ronig, als ber zahlreichere Theil, mußte sich eben barum zuerst jum Abzug entschließen. Dehr als zehntausend seiner Ginwohner hatte Rurnberg begraben, und Guftav Abolph gegen zwanzigtausend seiner Soldaten burch Rrieg und Seuchen eingebußt. Bertreten lagen alle um= liegenden Felder, die Dorfer in Afche, bas beraubte Landvolf verschmachtete auf ben Straffen, Mobergeruche verpefteten die Luft, verheerende Seuchen, burch die fummerliche Nahrung, burch ben Qualm eines fo bevolferten Lagers und fo vieler verwesenden Leichname, burch die Glut der Hundstage ausgebrutet, mutheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug ber Armeen bruckten Mangel und Elend bas Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer, und ohne hoffnung, die Beharrlichkeit des Bergogs von Friedland zu besiegen, bob ber Ronig am achten Geptember sein Lager auf und verließ Rurnberg, nachdem er ce gur Furforge mit einer binlanglichen Befatung verseben batte. In volliger Schlachtordnung jog er an dem Seinde vorüber, der unbeweglich blieb, und nicht das Geringfte unternahm, feinen Abzug zu fibren. Er richtete seinen Marsch nach Neuftadt an der Misch und Windsheim, wo er funf Tage fteben blieb, um feine Truppen zu erquicken und Nurnberg nabe zu fenn, wenn der Keind etwas gegen biese Stadt unternehmen Alber Wallenstein, der Erholung nicht weniger bedurftig, hatte auf den Abzug ber Schweden nur gemartet, um ben feinigen antreten zu konnen. Funf Tage fpåter verließ auch er fein Lager bei Birndorf und übergab es den Klammen. Sundert Rauchfäulen, bie aus ben eingeafcherten Dorfern in ber gangen Runbe jum himmel fliegen, berfundigten feinen Abschied, und zeigten der getroffeten Stadt, welchem Schickfale fie felbst entgangen war. Seinen Marsch, ber gegen Forch: beim gerichtet war, bezeichnete bie schrecklichste Berheerung; boch war er fcon zu weit vorgeruckt, um von dem Konig noch eingeholt zu werden. Diefer trennte nun feine Urmee, die bas erfchopfte Land nicht ernahren fonnte, um mit einem Theile berfelben Frans fen zu behaupten, und mit bem andern feine Erobes rungen in Bayern in eigener Perfon fortzuseten.

Unterdessen war die kaiserlich banerische Armee in das Bisthum Bamberg gerückt, wo der Herzog von Friedland eine zweite Musterung darüber anstellte. Er fand diese sechzigtausend Mann starke Macht durch Dessertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigstausend Mann vermindert, von denen der vierte Theil

aus banerischen Truppen bestand. Und so hatte bas Lager por Rurnberg beide Theile mehr als zwei verlorne große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg feis nem Ende auch nur um etwas genahert, ober bie ges spannten Erwartungen ber europäischen Welt burch einen einzigen entscheidenden Borfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen bes Ronigs in Bayern wurde zwar auf eine Zeitlang burch die Diverfion bei Rurnberg ein Biel gesteckt und Defterreich selbst vor einem feindlichen Einfall gesichert; aber burch ben Abzug von diefer Stadt gab man ihm auch die vollige Freiheit gurud, Bayern auf's Neue jum Schauplatz bes Rrieges ju machen. Unbefummert um bas Schickfal biefes Lanbes, und des Zwanges mube, ben ihm die Verbindung mit bem Churfursten auferlegte, ergriff der Bergog von Friedland begierig die Gelegenheit, fich von diefem lastigen Gefährten zu trennen und feine Lieblingsentwurfe mit erneuertem Ernft zu verfolgen. Doch immer feiner ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweben zu trennen, bestimmte er biefes Land zum Winter = Aufenthalt seiner Truppen, und hoffte, durch seine verderbliche Gegenwart ben Churfursten um so eher zu einem bes fondern Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunkt konnte diesem Unternehmen gunstisger senn. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Vereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Hulfsvölkern, einen Vortheil nach dem andern über die Truppen des Kaisers ersochten. Durch eine Diversion, welche man dem Chursursten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlesien; und

bas Unternehmen war besto leichter, ba Sachsen burch ben schlesischen Rrieg von Bertheidigern entbloft und bem Keinde von allen Seiten geoffnet war. Die Roth: wendigkeit, ein bsterreichisches Erbland zu retten, schling alle Ginwendungen des Churfurften von Bayern bar: nieder, und unter der Maste eines patriotischen Gifers für das Befte des Raifers fonnte man ihn mit um fo weniger Bedenklichkeit aufopfern. Indem man bem Konig von Schweden das reiche Bapern zum Raube ließ, hoffte man in der Unternehmung auf Sachsen von ibm nicht geftort zu werden, und bie gunehmende Ralts finnigkeit zwischen diesem Monarchen und bem fachfifden Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer ju Befreiung Johann Georgs befurchten. Auf's Neue alfo von feinem argliftigen Befchutzer im Stich gelaffen, trennte fich ber Churfurft zu Bamberg von Wallenstein, um mit dem fleinen Ueberreft feiner Truppen sein hulfloses Land zu vertheidigen, und bie faiserliche Armee richtete unter Friedlands Auführung ihren Marsch durch Baireuth und Koburg nach dem Thuringer Walde.

Ein kaiserlicher General, von Bolk, war bereits mit sechstausend Mann in das Boigtland voraus geschiekt worden, diese wehrlose Provinz mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald darauf Gallas nachzeschiekt, ein zweiter Feldherr des Herzogs und ein gleich treues Werkzeug seiner unmenschlichen Besehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbeigerusen, die geschwächte Armee des Herzogs zu verstärken und das Eleno Sachsens vollkommen

gu machen. Berftorte Rirchen, eingeascherte Dorfer, vermuftete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichneten ben Marich biefer Barbarenbeere; bas gange Thuringen, Boigtland und Meißen erlagen unter diefer breifachen Geißel. Aber fie waren nur bie Borlaufer eines großern Elends, mit welchem ber Berjog felbft, an der Spite ber hauptarmee, bas ungluckliche Sachsen bedrohte. Nachdem diefer auf seinem Buge burch Franken und Thuringen die schauderhaftesten Denkmaler feiner Buth hinterlaffen, erschien er mit seiner ganzen Macht in dem Leipziger Rreise und zwang nach einer furzen Belagerung die Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht war, bis nach Dresden vorzudringen, und durch Unterwerfung bes gangen Lanbes bem Churfurften Gesetze vorzuschreiben. naberte er fich ber Mulba, um die fachfische Armee, Die bis Torgan ihm entgegen geruckt mar, mit feiner überlegenen Macht aus bem Felde zu schlagen, als bie Unkunft bes Konigs von Schweden zu Erfurt seinen Eroberungeplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gedränge zwischen der fachfischen und schwedischen Macht, welche Herzog Georg von Lüneburg von Niedersachsen aus noch zu verstarken drohte, wich er eilfertig gegen Merfeburg guruck, um fich bort mit bem Grafen von Pappenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweden mit Nachdruck zuruckzutreiben. Nicht ohne große Unruhe hatte Gustav Adolph den Runftgriffen zugesehen, welche Spanien und Desterreich verschwendeten, um seinen Alliirten von ihm abtrunnig ju machen. So wichtig ihm bas Bundnif mit Sachsen

war, fo viel mehr Urfache hatte er, vor bem unbeständigen Gemuthe Johann Georgs zu gittern. Die batte zwischen ihm und bem Churfurften ein aufrichti= ges freundschaftliches Verhaltniß Statt gefunden. Ginem Pringen, ber auf seine politische Wichtigkeit ftolz, und gewohnt war, sich als bas haupt seiner Partei gu betrachten, mußte die Einmischung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bedenklich und bruckend senn, und den Widerwillen, womit er die Fortschritte bieses unwillkommenen Fremdlings betrachtete, hatte nur die außerfte Doth feiner Staaten auf eine Zeitlang besiegen konnen. Das wachsende Ansehen bes Konigs in Deutschland, sein überwiegender Ginfluß auf die protestantischen Stande, die nicht sehr zweideutigen Beweise seiner ehrgeizigen Absichten, bedenklich genug, Die gange Bachsamkeit ber Reichsstande aufzufordern, machten bei bem Churfurften taufend Beforgniffe rege, welche die kaiserlichen Unterhandler geschickt zu nahren und zu vergrößern wußten. Jeder eigenmachtige Schritt des Konigs, jede auch noch fo billige Forderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben dem Churfurften Unlag zu bittern Beschwerden, die einen nahen Bruch zu verfundigen schienen. Selbft unter ben Generalen beider Theile zeigten fich, so oft sie vereinigt agiren sollten, vielfache Spuren der Eifersucht, welche ihre Beherrscher entzweite. Johann Georgs naturliche Ubneigung bor dem Krica, und seine noch immer nicht unterdruckte Ergebenheit gegen Defterreich, begunftigte Urnheims Bemubungen, ber, in beständigem Ginverståndniffe mit Wallenstein, unermudet baran arbeitete,

feinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen; und fanden seine Borstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte doch zuletzt der Erfolg, daß sie nicht ganz ohne Wirkung geblieben waren.

Gustav Adolph, mit Recht vor den Folgen bange, bie ber Abfall eines so wichtigen Bundesgenoffen von feiner Partei fur feine gange funftige Existeng in Deutsche land haben mußte, ließ fein Mittel unversucht, Diefen bedenklichen Schritt zu verhindern, und bis jetzt hatten feine Borftellungen ihren Gindruck auf den Churfurften nicht gang verfehlt. Aber die furchterliche Macht, womit der Raifer seine verführerischen Vorschläge unterftutte, und die Drangsale, die er bei langerer Beiges rung uber Sachsen zu haufen brobte, konnten endlich boch, wenn man ihn seinen Keinden hulflos dabingab, bie Standhaftigkeit bes Churfursten überwinden, und biese Gleichgultigkeit gegen einen so wichtigen Bundesgenoffen das Bertrauen aller ubrigen Alliirten Schwedens zu ihrem Beschüßer auf immer barnieder schlagen. Diese Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenden Ginlabungen, welche ber hart bedrohte Churfurst an ihn ergeben ließ, zum zweiten Male nachzugeben, und ber Rettung biefes Bundesgenoffen alle feine glanzenben hoffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beschloffen, und die Schwache bes Churfurften von Bayern rechtfertigte feine Soffnung, diesem erschöpften Feinde doch endlich noch die Neutra= litat aufzudringen. Der Aufstand bes Landvolks in Dberofterreich offnete ihm bann ben Weg in diefes Land, und ber Sitz bes Raiserthrons fonnte in seinen Sanden

sewn, che Wallenstein Zeit hatte, mit Halfe herbeizuseilen. Alle diese schimmernden Hoffnungen setzte er dem Wohl eines Alliirten nach, den weder Berdienste noch guter Wille dieses Opfers werth machten; der, bei den dringendsten Aufforderungen des Gemeingeistes, nur seinem eigenen Vortheil mit kleinlicher Selbstsucht diente; der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm verssprach, nur durch den Schaden, den man von ihm bessorgte, bedeutend war. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, den Gustav Adolph jetzt zur Vestreiung dieses Fürsten anstritt, der große König das Ziel seiner Thaten sindet?

Schnell zog er seine Truppen im frankischen Kreise zusammen, und folgte bem Wallenstein'schen Seere burch Thuringen nach. Herzog Bernhard von Weimar, ber gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, fließ bei Urnstadt zu dem Konige, ber sich jetzt an der Spitze von zwanzigtausend Mann geubter Truppen erblickte. Bu Erfurt trennte er fich von feiner Gemablin, bie ihn nicht cher als zu Weißenfels - im Sarge wieber feben follte; ber bange gepreßte Abschied beutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am erften November des Jahrs 1632, che die dabin detaschirten Corps des Herzogs von Friedland sich dieses Plates bemadtigen konnten. Schaarenweise ftromte alles Bolt aus der umliegenden Gegend berbei, ben Belben, ben Racher, den großen Konig anzustaunen, der ein Jahr vorher auf eben diesem Boden als ein rettender Engel erschienen war. Stimmen ber Freude umtonten ihn, wo er sich seben ließ; anbetend fiurzte fich Alles vor ihm auf die Anice; man ftritt fich um die Bunft, die Scheibe feines Schwerts, ben Saum feines Rleides gu berühren. Den bescheidenen Selden emporte biefer unschuldige Tribut, ben ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. "Ift es nicht, als ob biefes Bolf mich zum Gott mache ?" fagte er zu feinen Begleitern. "Unsere Sachen steben gut; aber ich furchte, bie Rache bes himmels wird mich fur dieses verwegene Gaufelspiel strafen, und diesem thorichten Saufen meine schwache sterbliche Menschheit fruh genug offenbaren." Die liebenswurdig zeigt fich uns Guftav, eh' er auf ewig von und Abschied nimmt! Auch in der Fulle seines Glude die richtende Nemesis chrend, verschmäht er eine Suldigung, die nur ben Unsterblichen gebuhrt, und sein Recht auf unsere Thranen verdoppelt sich, eben ba er bem Augenblick nabe ift, fie zu erregen.

Unterdessen war der Herzog von Friedland dem anruckenden König bis Weißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nurnberg hatte ihn dem Verdacht auszgesetzt, als ob er sich mit dem nordischen Helden nicht zu messen wagte, und sein ganzer Ruhm war in Gesfahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweiten Male entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in der ersten Zeit des nurnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichste Hossung zum Sieg, wenn er den König, vor der Vereinigung desselben mit den Sachsen, in ein Tressen verwickeln konnte. Aber seine jetzige

Buberficht war nicht sowohl auf seine großere Truppengabl, als auf die Berficherungen feines Aftrologen Seni gegrundet, welcher in ben Sternen gelefen batte, baß bas Glud bes schwedischen Monarchen im November untergehen wurde. Ueberdies waren zwischen Kamburg und Weißenfels enge Paffe, von einer fortlaufenden Bergkette und ber nabe firomenden Sagle gebildet, welche es der schwedischen Armee außerst schwer machten, porzudringen, und mit Gulfe weniger Truppen ganglich geschlossen werden konnten. Dem Ronig blieb bann feine andere Wahl, als fich mit größter Gefahr burch bie Defileen zu winden, oder einen beschwerlichen Ruckgug burch Thuringen zu nehmen, und in einem verwuftes ten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, den größten Theil seiner Truppen einzubuffen. Die Beschwindigkeit, mit der Gustav Abolph von Naumburg Besitz nahm, vernichtete biesen Plan, und jest war es Wallenstein selbit, ber ben Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu rücken, alle Anstalten traf, sich bei Naumburg zu versschanzen, und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche der Herzog von Lüneburg im Vegriff war ihm zuzusühren. Unschlüssig, ob er dem König durch die engen Passe zwischen Weißensels und Naumburg entgegen gehen, oder in seinem Lager unthätig stehen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Meinung seiner erfahrensten Generale zu vernehmen. Keiner von Allen fand es rathsam, den König in seiner vorstheilhaften Stellung anzugreisen, und die Vorkehrungen,

welche biefer zu Befestigung seines Lagers traf, schies nen deutlich anzuzeigen, daß er gar nicht Willens fen, es so bald zu verlaffen. Aber eben so wenig erlaubte ber eintretende Winter, den Feldzug zu verlangern, und eine der Rube so sehr bedurftige Armee durch forts gefette Campirung zu ermuben. Alle Stimmen erflarten fid fur die Endigung bes Feldzugs, um fo mehr, ba die wichtige Stadt Koln am Rhein von hollandischen Truppen gefährlich bedroht war, und die Fortschritte bes Keindes in Westphalen und am Unterrhein die nachbrudtlichste Sulfe in diesen Gegenden erheischten. Der Herzog von Friedland erkannte bas Gewicht biefer Grunde, und beinahe überzeugt, daß von dem Konig fur diese Sahregeit kein Angriff mehr zu befurchten fen, bewilligte er seinen Truppen die Winterquartiere, doch fo, daß sie auf's Schnellste versammelt waren, wenn etwa der Keind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Theile des Beers entlaffen, um der Stadt Koln gu Bulfe zu eilen, und auf dem Wege dabin die Keftung Moritburg bei Salle in Befitz zu nehmen. Ginzelne Corps bezogen in ben schicklichsten Stadten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen des Feindes von allen Seiten beobachten zu konnen. Graf Kolloredo bewachte das Schloß zu Weißenfels, und Wallenstein felbst blieb mit dem Ueberreste unweit Merseburg zwis schen dem Floggraben und der Saale fieben, von wo er gesonnen war, seinen Marsch über Leipzig zu nehmen und die Sachsen von dem schwedischen Beere abzu-Schneiben.

Raum aber hatte Gustav Abolph ben Abzug Pape penheims vernommen, fo verließ er ploblich fein Lager bei Naumburg, und eilte, ben um die Salfte gefchwachten Seind mit seiner gangen Macht anzufallen. In beschleunigtem Marsche ruckte er gegen Weißenfels vor, von wo aus fich bas Gerucht von feiner Ankunft schnell bis jum Keinde verbreitete und ben Bergog von Friedland in die bochfte Bermunderung fette. Aber ce galt icht einen schnellen Entschluß, und der Bergog batte feine Magregeln bald genommen. Obgleich man bem zwanzigtausend Mann ftarken Feinde nicht viel über zwölftausend entgegen zu feisen hatte, so konnte man boch hoffen, sich bis zu Dapvenheims Ruckfehr zu behaupten, der sich bochstens funf Meilen weit, bis Salle, entfernt haben konnte. Schnell flogen Gilboten ab, ihn zuruckzurufen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Aloggraben und Luten, wo er in volliger Schlachtordnung ben Konig erwartete, und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den fachfischen Bolfern trennte.

Drei Kanonenschuffe, welche Graf Kolloredo von dem Schlosse zu Weißenfels abbrannte, verkündigten den Marsch des Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen sich die friedländischen Vortruppen unter dem Commando des Kroaten-Generals Isolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu besetzen. Ihr schwacher Widerstand hielt den anrückenden Feind nicht auf, der bei dem Dorfe Nippach über das Wasser dieses Namens setzte, und sich unterhalb Lützen der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüber stellte. Die

Landstraffe, welche von Weißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Luten und Markranstadt von dem Rloggraben burchschnitten, der fich von Zeit nach Merfeburg erftrectt und die Elfter mit ber Saale verbindet. Un diesen Canal lebnte fich der linke Flugel der Raiferlichen und der rechte bes Ronigs von Schweden, boch fo, daß fich die Reiterei beider Theile noch jenseits deffelben verbreitete. Nordwarts hinter Lugen hatte fich Wallenfteins rechter Flugel, und sudwarts von diesem Stadtchen der linke Klugel des schwedischen Beeres gelagert. Beide Urmeen fehrten der Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten burch fie hinging, und eine Schlachts ordnung bon der andern absonderte. Aber eben dieser Landstraße hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen Nachtheil seines Gegners bemach= tigt, die zu beiden Seiten derselben fortlaufenden Graben vertiefen und durch Musketiere befeten laffen, daß der Uebergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu magen war. hinter benfelben ragte eine Batterie von sieben großen Ranonen berbor, bas Musketenfeuer aus ben Graben zu unterftugen, und an ben Windmublen, nabe hinter Luten, waren vierzehn kleinere Felbstücke auf einer Unbobe aufgepflanzt, von der man einen großen Theil ber Ebene bestreichen konnte. Die Infanterie, in nicht mehr als funf große und unbehulfliche Brigaden vertheilt, fand in einer Entfernung von breihundert Schritten hinter ber Landstraffe in Schlachtordnung, und die Reiterei bedeckte die Flanken. Alles Gepäcke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen des Heeres nicht zu bindern, und bloß die

Munitionswagen hielten hinter bem Treffen. Um bie Schwäche ber Armee zu verbergen, mußten alle Troßsjungen und Knechte zu Pferde sitzen, und sich an den linken Flügel anschließen; doch nur so lange, bis die Pappenheim'schen Bölker anlangten. Diese ganze Ansordnung geschah in der Finsterniß der Nacht, und ehe der Tag graute, war Alles zum Empfang des Feindes bereitet.

Noch an eben diesem Abend erschien Gustav Adolph auf der gegenüber liegenden Cbene, und stellte seine Bolfer zum Treffen. Die Schlachtordnung war biefelbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fugvolk wurden fleine Schwadronen verbreitet, unter bie Reiterei bin und wieder eine Angabl Musketiere vertheilt. Die gange Armee fand in zwei Linien, ben Floggraben zur Rechten und hinter fich, vor fich die Landstraße, und die Stadt Luten zur Linfen. In ber Mitte bielt bas Rugvolf unter bes Grafen von Brabe Befehlen, die Reiterei auf den Flugeln, und vor der Fronte bas Geschutz. Ginem beutschen Helben, dem Herzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten fuhrte ber Konig felbst feine Schweben an, die Gifersucht beider Bolfer gu einem edeln Wett: kampfe zu erhitzen. Auf abnliche Art mar bas zweite Treffen geordnet, und hinter demfelben hielt ein Reservecorps unter Bendersons, eines Schottlanders, Commando.

Also geruftet erwartete man die blutige Morgens rothe, um einen Kampf zu beginnen, ben mehr der

lange Aufschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Angahl der Truppen furchtbar und merkwurdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager bor Murnberg hinterging, follten nun in ben Ebenen Lutens befriedigt werden. Zwei solche Keldherren, so gleich an Unsehn, an Ruhm und an Fahigkeit, hatten im gangen Laufe dieses Rrieges noch in keiner offenbaren Schlacht ihre Krafte gemeffen, eine fo bobe Wette noch nie die Ruhnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die hoffnung begeistert. Der morgende Tag follte Europa seinen ersten Rriegsfürsten fennen lehren und einen Ueberwinder dem nie Ueberwundenen geben. Db am Lechstrom und bei Leipzig Gustav Adolphs Genie, ober nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners ben Musschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweifel feten. Morgen mußte Friedlands Verdienst die Bahl des Raifers rechtfertigen, und die Große des Mannes die Große des Preises aufwagen, um den er erkauft worden war. Gifersuchtig theilte jeder einzelne Mann im Beere feines Führers Ruhm, und unter jedem Barnische wechselten die Gefühle, die den Busen ber Generale durchflammten. Zweifelhaft mar ber Sieg, gewiß die Arbeit und bas Blut, bas er bem Ueberwinder wie dem Ueberwundenen fosten mußte. Man fannte ben Keind vollkommen, bem man jest gegenüber ftand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekampfte, zeugte glorreich fur feine Starke.

Endlich erscheint der gefürchtete Morgen; aber ein undurchdringlicher Nebel, der über das ganze Schlachtfeld

verbreitet liegt, verzögert den Angriff noch bis zur Mittageffunde. Bor ber Fronte fnicend halt ber Ronig feine Andacht; die gange Armee, auf die Knice hingestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rubrendes Lied an und die Reldmusik begleitet ben Gefang. Dann steigt der Konig zu Pferde, und bloß mit einem lebernen Roller und einem Tuchrock bekleidet (eine vormals empfangene Wunde erlaubte ihm nicht mehr, ben Sarnisch zu tragen), burchreitet er die Glieder, ben Muth ber Truppen zu einer froben Buberficht zu entflammen, die fein eigner ahnungsvoller Bufen verläugnet. "Gott mit und!" war das Wort der Schweden; das ber Raiferlichen: "Jefus Maria." Gegen elf Uhr fangt ber Nebel an, sich zu zertheilen, und ber Keind wird fichtbar. Bugleich ficht man & utgen in Klammen fteben, auf Befehl bes Bergogs in Brand gesteckt, bamit er von diefer Seite nicht überflügelt wurde. Jeist tont bie Losung, die Reiterei sprengt gegen ben Keind und bas Aufvolf ift im Anmarich gegen die Graben.

Bon einem fürchterlichen Fener der Musketen und des dahinter gepflanzten groben Geschützes empfangen, setzen diese tapfern Bataillons mit unerschrockenem Muth ihren Angriff fort, die seindlichen Musketiere verlaffen ihren Posten, die Gräben sind übersprungen, die Batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Feind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaushaltsamer Gewalt, die erste der fünf friedländischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, und schon wendet sich die dritte zur Flucht; aber hier stellt sich der schnell gegenwärtige Geist des Herzogs ihrem

Andrang entgegen. Mit Bligesschnelligfeit ift er ba, ber Unordnung seines Jufvolkes zu fteuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliebenden jum Stehen gu bewegen. Bon brei Ravallerie-Regimentern unterftutt, machen die schon geschlagenen Brigaden auf's Neue Fronte gegen den Feind, und bringen mit Macht in feine gerriffenen Glieder. Gin morderischer Rampf erhebt fich, der nahe Feind gibt bem Schiefgewehr keinen Raum, die Buth des Angriffs feine Frift mehr gur Ladung, Mann ficht gegen Mann, das unnute Feuerrohr macht bem Schwert und der Dike Plat, und die Runft der Erbitterung. Ueberwältigt von der Menge weichen endlich die ermatteten Schweden uber die Braben guruck, und die schon eroberte Batterie geht bei biefem Rudzug verloren. Schon bedecken taufend verffummelte Leichen bas Land, und noch ift fein Rug breit Erde gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst angeführt, den linken des Feindes angefallen. Schon der erste machtvolle Andrang der schweren sinn-ländischen Kürassiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterie Furcht und Verwirrung mit. In diesem Angenblick hinterbringt man dem König, daß seine Insanterie über die Gräben zurückweiche, und auch sein linker Flügel durch das seindliche Geschütz von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gesbracht werde. Mit schneller Vesonnenheit überträgt er dem General von Forn, den schon geschlagenen linken

Flugel bes Reindes zu verfolgen, und er felbst eilt an ber Spitze bes Stenbock'seben Regiments bavon, ber Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Sein edles Roff tragt ibn pfeilfchnell über die Graben; aber schwerer wird ben nachfolgenden Schwadronen ber Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen grans Mbert, Bergog von Sachsen-Lauenburg, genannt wird, waren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte geraden Weges bemienigen Orte gu, mo fein Außvolk am gefährlichsten bedrangt mar, und indem er feine Blicke umberfendet, irgend eine Blofe bes feindlichen heeres auszuspähen, auf die er ben Angriff richten konnte, fuhrt ibn fein furges Beficht zu nah an baffelbe. Gin faiferlicher Gefreiter bemerkt. baß bem Borubersprengenden Alles chrfurchtevoll Plats macht, und schnell befiehlt er einem Mustetier, auf ihn anguschlagen. "Auf ben bort schiefe," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fenn." Der Goldat brudt ab. und dem Konig wird ber linke Urm gerschmettert. In biefem Augenblicke fommen seine Schwadronen babergesprengt, und ein verwirrtes Geschrei: Der Ronig blutet! - Der Ronig ift erschoffen! bereitet unter den Unkommenden Schrecken und Entseigen aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starke zusammenraffend; aber überwältigt von Schmerz und der Dhumacht nabe, bittet er in frango: fifcher Sprache den Bergog von Lauenburg, ihn ohne Aufsehen aus bem Gedrange zu schaffen. Indem ber Lettere auf einem weiten Umweg, um ber muthlosen Infanterie Diefen nieberfchlagenden Unblick zu entziehen,

nach dem rechten Flügel mit dem Könige umwendet, erhält dieser einen zweiten Schuß durch den Rücken, der ihm den letzten Rest seiner Kräfte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" rust er mit sterbender Stimme; "ssuche du nur dein Leben zu retten." Zugleich sank er vom Pferde, und von noch mehr Schüssen durch; bohrt, von allen seinen Begleitern verlassen, verhauchte er unter den räuberischen Händen der Kroaten sein Les ben. Vald entdeckte sein ledig flichendes, in Blut gebadetes Roß der schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wüthend dringt sie herbei, dem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein mörderisches Gesecht, und der entstellte Körper wird unter einem Hügel von Todten begraben.

Die Schreckenspost burcheilt in kurzer Zeit das ganze schwedische Heer; aber austatt den Muth dieser tapsern Schaaren zu ertödten, entzündet sie ihn viels mehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben fällt in seinem Preise, da das heiligste aller Leben dahin ist, und der Tod hat für den Niedrisgen keine Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Haupt nicht verschonte. Mit Löwengrimm wersen sich die upländischen, smaländischen, sinnischen, ost und westgothischen Negimenter zum zweiten Male auf den linken Flügel des Feindes, der dem General von Jorn nur noch schwachen Widerstand leistet und jetzt völlig aus dem Felde geschlagen wird. Zugleich gibt Herzog Vernhard von Weimar dem verwaisten Heere der Schweden in seiner Person ein sähiges Oberhaupt,

und der Geift Guftav Abolphe führt von Neuem feine fiegreichen Schaaren. Schnell ift ber linke Flugel wie ber geordnet, und mit Macht bringt er auf ben rechten ber Kaiferlichen ein. Das Geschutz an ben Windmuh-Ien, bas ein fo morderisches Feuer auf die Schweben geschleubert hatte, fallt in feine Sand, und auf die Keinde felbst werden jett diese Donner gerichtet. Auch ber Mittelpunkt des schwedischen Fußvolks setzt unter Bernhards und Kniephausens Anführung auf's Neue gegen die Graben an, über die er fich glucklich binwegschwingt und zum zweiten Male Die Batterie ber fieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons bes feindlichen Mittelpunkts wird jetzt mit gedoppelter Buth der Angriff erneuert, immer schwächer und schwächer widerstehen sie, und der Bufall felbst ver: schwort sich mit der schwedischen Tapferkeit, ihre Dieberlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Pulverwagen, und unter schrecklichem Donnerknalle ficht man die aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Der in Befturzung gesetzte Keind wahnt fich von hinten angefallen, indem die schwedischen Bris gaben von vorn ihm entgegensturmen. Der Muth entfällt ihm. Er fieht seinen linken Flugel geschlagen, feinen rechten im Begriff zu erliegen, fein Gefchutz in bes Feindes Hand. Es neigt fich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, bas Schickfal bes Tages hangt nur noch an einem einzigen Augenblick - ba erscheint Pappenheim auf bem Schlachtfelde mit Ruraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile find verloren und eine gang neue Schlacht fangt an.

Der Befehl, welcher biefen General nach Lutgen guruckrief, hatte ibn zu Salle erreicht, eben ba feine Bolker mit Plunderung Diefer Stadt noch beschäftigt waren. Unmoglich war's, das zerftreute Sugvolf mit ber Schnelligkeit zu fammeln, als die bringende Ordre und die Ungeduld dieses Rriegers verlangten. Dhne es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Ravallerie auffigen, und eilte an ber Spitze berfelben fporuftreichs auf Lutzen zu, an dem Tefte ber Schlacht Theil zu nehmen. Er fam noch eben recht, um die Flucht bes faiserlichen linken Flugele, ben Gustav gorn aus bem Kelde fchlug, zu bezeugen, und fich anfanglich felbst barein verwickelt zu feben. Aber mit schneller Gegenwart bes Beiftes fammelt er diefe fluchtigen Bolfer wieder, und fubrt fie auf's Mene gegen ben Keind. Fortgeriffen von feinem wilden Muth, und voll Ungeduld, bem Ronig felbst, ben er an der Spitze dieses Flugels vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er furchterlich in die schwes bifchen Schaaren, die, ermattet vom Sieg und an Anzahl zu schwach, diefer Flut von Feinden nach dem mannlichsten Widerstand unterliegen. Auch den erlb= schenden Muth des faiferlichen Fugvolks ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und schnell benutzt der Herzog von Friedland den gunftigen Augenblick, bas Treffen auf's Neue zu formiren. Die bicht geschlossenen schwedischen Bataillons werden unter einem morberischen Gefechte über bie Graben guruckgetrieben und die zweimal verlornen Ranonen zum zweis ten Male ihren Banden entriffen. Das gange gelbe Regiment, ale das trefflichste von allen, die an diesem

blutigen Lage Beweise ihres Selvenmuthe gaben, lag todt dabin gestreckt, und bedeckte noch in berfelben fche nen Ordnung ben Wahlplat, ben es lebend mit fo frandhaftem Muthe behauptet hatte. Ein ahnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Piccolomini mit der kaiserlichen Reiterei nach bem wuthendsten Kampfe zu Boden warf. Bu sieben verschiedenen Malen wiederholte Dieser treffliche General ben Angriff; sieben Pferde wurden unter ihm erschoffen, und feche Mustetenkugeln burchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht cher, als bis ihn ber Ruckzug bes gangen Heeres mit fortriff. Den Bergog felbst fab man, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, mit fubler Seele feine Truppen burchreiten, bem Rothleidenden nabe mit Bulfe, bem Tapfern mit Beifall, bem Bergagten mit seinem ftrafenden Blick. Um und neben ihm fturgen feine Bolfer entfeelt babin, und sein Mantel wird von vielen Rugeln durchlochert. Aber bie Rachegotter beschuten beute seine Bruft, fur bie schon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf dem Bette, wo Gustav erblaßte, sollte Wallenstein den schuldbes fleckten Beift nicht berhauchen.

Nicht so glücklich war Pappenheim, der Telamonier des Heers, der furchtbarste Soldat des Hauses Desterreich und der Kirche. Glühende Begier, dem König selbst im Kampfe zu begegnen, riß den Wüthenben mitten in das blutigste Schlachtgewühl, wo er seinen edeln Feind am wenigsten zu versehlen hoffte. Auch Gustav hatte den seurigsten Wunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen, aber die feinbselige Schnsucht blieb ungestillt, und erst der Tod führte die versöhnten Helden zusammen. Zwei Muskeztenkugeln durchbohrten Pappenheims narbenvolle Brust, und gewaltsam mußten ihn die Seinigen aus dem Mordzewähl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinzter das Treffen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplatz liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes bekräftigte, erheiterte sich sein Gesicht und das letzte Feuer blitzte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland," rief er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahin schiede, da ich weiß, daß dieser undersöhnliche Feind meines Glaubens an Einem Tage mit mir gefallen ist."

Mit Pappenheim verschwand das Gluck der Kaisserlichen von dem Schlachtfelde. Nicht sobald vermißte die schon einmal geschlagene und durch ihn allein wiesder hergestellte Reiterei des linken Flügels ihren siegshaften Führer, als sie Alles verloren gab und mit muthloser Verzweislung das Weite suchte. Gleiche Bestürzung ergriff auch den rechten Flügel, wenige Resgimenter ausgenommen, welche die Tapferkeit ihrer Obristen, Gok, Terzky, Kolloredo und Piccolomini, nöthigte, Stand zu halten. Die schwedische Infanterie benußt mit schneller Entschlossenbeit die Bestürzung des Feindes. Um die Lücken zu ergänzen, welche der Tod in ihr Vordertreffen gerissen, ziehen sich beide Linien in Eine zusammen, die den letzten entscheidenden Ansgriff wagt. Zum dritten Male setzt sie über die

Graben und zum dritten Dale werden bie bahinter gepflanzten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben gum Untergang, indem beibe Schlachtordnungen auf einander treffen. Beftiger erhitt fich der Streit an seinem Ende, die letzte Rraft ringt mit der letzten Rraft, Geschicklichkeit und Buth thun ihr Meußerstes, in ben letzten theuren Minuten ben gangen verlorenen Tag nachzuholen. Umfonft, Die Berzweiflung erhebt jede uber fich felbst, feine verfteht zu siegen, feine gu weichen, und die Taktik erschöpft bier ihre Wunder nur, um bort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterstude ber Runft zu entwickeln. Endlich fetten Rebel und Racht bem Gefecht eine Grenze, bem Die Buth keine setzen will, und ber Augriff hort auf, weil man feinen Keind nicht mehr findet. Beide Rrieges heere scheiden mit stillschweigender Uebereinkunft aus einander, die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich erklarend, verschwindet aus dem Gefilbe.

Die Artillerie beider Theile blieb, weil die Rosse sich verlausen, die Nacht über auf dem Wahlplatze verslassen sieges für den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Eilsertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Antheil daran von dem Schlachtselde abzuholen. Nicht lange nach geendigtem Tressen erschien das Pappenheim'sche Fußvolk, das seinem voraus eilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sechs Regimenter siark, auf dem Wahlplatz; aber die Arbeit

war gethan. Wenige Stunden früher würde diese besträchtliche Verstärfung die Schlacht wahrscheinlich zum Vortheil des Kaisers entschieden, und selbst noch jest durch Eroberung des Schlachtselds die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das Hauptheer zu finden hoffte.

Dahin hatte ber Herzog von Friedland feinen Rudzug genommen, und ohne Wefchutz, ohne Kahnen und beinahe ohne alle Waffen folgte ihm am andern Morgen der zerftreute Ueberreft seines Beers. 3wischen Luten und Weißenfels, scheint es, ließ Bergog Bernhard die schwedische Armee von den Anstrengungen diefes blutigen Tages sich erholen, nabe genug an bem Schlachtfeld, um jeden Bersuch des Keindes zu Eroberung beffelben fogleich bereiteln zu konnen. Don beiden Armeen lagen über neuntausend Mann tobt auf dem Wahlplatze; noch weit größer war die Zahl ber Berwundeten, und unter ben Raiserlichen besonders fand fich faum Giner, ber unverletzt aus bem Treffen guruckgekehrt ware. Die gange Ebene von Lutzen bis an den Klofgraben war mit Berwundeten, mit Sterbenben, mit Todten bedeckt. Biele von dem vornehmften Abel waren auf beiben Seiten gefallen; auch ber Abt von Kulba, ber fich als Zuschauer in die Schlacht gemischt hatte, bußte seine Neugier und seinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen ichweigt Die Geschichte; ein Beweis mehr fur die Buth ber

Armeen, die keinen Pardon gab ober keinen vers langte.

Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an feinen Wunden; ein unerfetzlicher Berluft für das kaiserliche Deer, das dieser treffliche Rrieger fo oft zum Giege geführt hatte. Die Prager Schlacht, ber er zugleich mit Wallenstein als Obrifter beiwohnte, öffnete seine Belbenbahn. Gefährlich verwundet, warf er burch bas Ungeftum feines Muthe mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment barnieder, und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechfelt, unter ber Last seines Pferdes auf der Wahlstatt, bis ibn die Seinigen bei Plunderung des Schlachtfelds entbeckten. Mit wenigem Bolk überwand er die Rebellen in Oberöfterreich, vierzigtaufend an der Bahl, in brei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Niederlage bes Tilly lange Zeit burch feine Tapferfeit auf, und machte bie Baffen bes Raifers an ber Elbe und an dem Weferstrom siegen. Das wilde fturmifche Feuer seines Muths, ben auch die entschies benfte Gefahr nicht ichreckte, und faum bas Unmbgliche bezwang, machte ihn jum furchtbarften Urm bes Feldherrn, aber untuchtig jum Dberhaupt bes Deers; das Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Musspruch Tilly's glauben barf, burch feine ungeftume Site verloren. Auch Er tauchte bei Magbeburge Berftorung feine Sand in Blut; fein Beift, burch fruben jugendlichen Fleiß und vielfältige Reisen zur schönften Bluthe entfaltet, verwilderte unter ben Waffen. Auf feis ner Stirn erblicte man zwei rothe Striemen. Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in spätern Jahren erschiesnen diese Flecken, so oft eine Leidenschaft sein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete sich leicht, daß der künstige Beruf des Mannes schon auf der Stirn des Kindes angedeutet worden sep. Ein solcher Diener hatte auf die Dankbarkeit beider dierzreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzendsten Beweis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Eilbote auf dem Wege, der ihm das goldene Bließ von Madrid überbringen sollte, als der Tod ihn zu Leipzig dahin raffte.

Db man gleich in allen ofterreichischen und spanischen Landen über ben erfochtenen Gieg bas Te Deum anstimmte, so gestand boch Wallenstein felbst durch bie Gilfertigkeit, mit der er Leipzig und bald barauf gang Sachsen verließ, und auf die Winterquartiere in diesem Lande Bergicht that, offentlich und laut seine Niederlage. 3mar that er noch einen schwachen Bersuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Fluge wegzuhaschen, und schickte am andern Morgen seine Krogten aus, das Schlachtgefild zu umschwarmen; aber ber Unblick bes schwedischen Scere, bas in Schlachtordnung baffand, verscheuchte im Augenblick diese fluchtigen Schaaren, und herzeg Bernhard nahm burch Erobes rung ber Bablitatt, auf welche bald nachber die Ginnahme Leipzige folgte, unbestrittenen Befitz von allen Mechten bes Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jeigt erft, nachdem die Buth des Rampfes erkaltet ift,

empfindet man die gange Große bes erlittenen Berluftes, und bas Jubelgeschrei ber Ueberwinder erftirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, ber fie in den Streit binausgeführt batte, ift nicht mit guruckgekehrt. Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Saufen niedriger Tobten verweche felt. Nach langem vergeblichen Suchen entbeckt man endlich ben koniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber ichon bundert Jahre borber gwischen bem Aloggraben und Luten gefehen worden, aber von bem merkwurdigen Unglucksfalle dieses Tages ben Namen des Schwebenfteins fuhrt. Bon Blut und Buns ben bis zum Unkenntlichen entstellt, von ben Sufen ber Pferde gertreten, und burch rauberifche Bande feines Schmude, feiner Rleiber beraubt, wird er unter einem Sugel von Todten bervorgezogen, nach Weißenfels gebracht, und bort bem Wehklagen feiner Truppen, ben letten Umarmungen ber Ronigin überliefert. Den erften Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte bem Monarchen jum Guhnopfer ftromen; jest tritt die Liebe in ibre Rechte ein, und milbe Thranen flieffen um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon bem betaubenden Schlag noch befinnungelos, stehen die Unfuhrer in bumpfer Erftarrung um feine Bahre, und feiner getraut fich noch, ben gangen Umfang biefes Berluftes zu benten.

Der Kaiser, erzählt uns Khevenhiller, zeigte beim Anblick bes blutigen Kollers, den man dem König in der Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anftändige Rührung, die ihm wahrscheinlich

aud bon Bergen ging. "Gern," rief er aus, "hatte ich dem Unglucklichen ein langeres Leben und eine frobs liche Ruckfehr in fein Konigreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Frieden geworden ware!" Aber wenn ein neuerer fatholischer Schriftsteller von anerkanntem Berbienst diesen Beweis eines nicht gang unterbruckten Menschengefühle, den selbst schon der außere Anstand fordert, ben auch die bloge Gelbftliebe dem fublloseffen Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in ber robesten Seele moglich werden fann, ber bochften Lobpreisung wurdig findet, und gar bem Edelmuth Alexans ders gegen das Andenken bes Darins an die Seite fett, fo erweckt er uns ein schlechtes Bertrauen zu bem übrigen Werth feines Belben, ober, was noch fchlimmer ware, zu seinem eigenen Ibeale von sittlicher Burde. Aber auch ein folches Lob ift bei demjenigen ichon viel, ben man von dem Berbacht eines Ronigs morbes zu reinigen fich genothigt findet!

Es war wohl kaum zu erwarten, daß der mächtige Hang der Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen würde, das wichtige Leben eines Gustav Adolph geendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegners war für den Kaiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer seindseligen Partei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, was ihm nützte, von ihm veranlaßt worden sey. Aber der Kaiser bedurfte zu Ausssührung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen-Lauenburg

gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Würde diente dazu, ihn über den Berdacht einer schändlichen Handlung hinweg zu seizen. Es braucht nur gezeigt zu werden, daß dieser Prinzeiner solchen Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlangs lich dazu aufgesordert war, sie wirklich zu verüben.

Frang Albert, ber jungfte von vier Gohnen Frang des Zweiten, Bergogs von Lauenburg, und burch feine Mutter verwandt mit dem Wafa'schen Fürstengeschlechte, batte in jungern Jahren am schwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanständigs feit, die er fich im Zimmer ber Konigin Mutter gegen Gustav Abolyh erlaubte, murde, wie man sagt, von Diesem feurigen Jungling mit einer Ohrfeige geabnbet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die vollstandigste Genugthuung gebußt, in dem rachgierigen Gemuth des Bergogs den Grund zu einer unverfohnlichen Keindschaft legte. Franz Albert trat in ber Folge in faiserliche Dienste, wo er ein Regiment anzuführen bekam, mit dem Bergog von Friedland in die engste Berbindung trat, und fich zu einer heimlichen Unterhandlung am fachfischen Sofe gebrauchen ließ, die feinem Range wenig Ehre machte. Dhne eine erhebliche Urfache bavon angeben zu konnen, verläßt er unvermuthet die bfterreichischen Kahnen und erscheint zu Rurnberg im Lager bes Konigs, ihm feine Dienfte als Bolontair angubieten. Durch feinen Gifer fur die protefrantische Cache und ein zuvorkommendes einschmeichelnbes Betragen geminnt er bes Ronigs Berg, ber, bon

Orenstierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freundschaft an den verdachtigen Untommling verschwenbet. Bald barauf fommt ce bei Luten gur Schlacht, in welcher Frang Albert dem Monarchen wie ein bofer Damon beständig zur Seite bleibt, und erft, nachdem ber Ronig schon gefallen ift, von ihm scheidet. Mitten unter den Rugeln der Teinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binde, die Karbe der Raiferlichen, um den Leib tragt. Er ift ber erfte, ber dem Bergog von Sriedland, feinem Freunde, den Kall des Ronigs binterbringt. Er vertauscht gleich nach biefer Schlacht die schwedischen Dienste mit den sachfischen, und, bei ber Ermordung Wallensteins als ein Mitschuldiger dieses Generals eingezogen, entgebt er nur burch Abschworung seines Glaubens bem Schwerte bes Nachrichters. Ende lich erscheint er auf's Neue als Befehlshaber einer faiferlichen Armee in Schlesien und ftirbt vor Schweidnit an empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Selbstüberwindung, sich ber Unschuld eines Menschen anzunehmen, ber einen Lebenslauf, wie biesen, gelebt bat; aber wenn die moralische und physische Moglichkeit einer so verabscheuenswerthen That auch noch fo fehr aus den angeführten Grunden erhellte, fo zeigt schon ber erste Blick, daß sie auf die wirkliche Begehung berfelben feinen rechtmäßigen Schluß erlaus ben. Es ist bekannt, daß Gustav Abolph, wie ber gemeinste Soldat in seinem Seer, fich ber Wefahr bloße stellte, und wo Tausende fielen, konnte auch er seinen Untergang finden. Die er ibn fand, bleibt in undurchbringliches Dunkel verhullt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Marime, da, wo der naturliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrunde hinreicht, die Wurde der menschlichen Natur durch keine
moralische Veschuldigung zu entehren.

Aber durch welche Sand er auch mag gefallen fenn, fo muß une diefes außerordentliche Schickfal ale eine That ber großen Natur erscheinen. Die Geschichte, fo oft nur auf bas freudenlose Geschäft eingeschrankt, bas einformige Spiel ber menschlichen Leidenschaft aus einander zu legen, fieht fich zuweilen burch Erscheinungen belohnt, die gleich einem fuhnen Griff aus ben Wolfen in das berechnete Uhrwerk ber menschlichen Unternehmungen fallen und ben nachbenkenden Geift auf eine hobere Ordnung der Dinge verweisen. Go ergreift Gustav Abolphs schnelle Verschwindung vom Schauplatz, Die bas gange Spiel bes politischen Uhrwerks mit einem Male bemmt und alle Berechnungen ber menschlichen Klugheit vereitelt. Geftern noch ber belebende Beift, ber große und einzige Beweger feiner Schopfung - heute in seinem Ablerfluge unerbittlich babingefturgt, berausgeriffen aus einer Belt voll Entwurfe, von der reifenden Saat seiner hoffnungen ungefium abgerufen, lagt er feine verwaiste Partei troftlos binter fich, und in Trummer fallt ber ftolze Bau seiner verganglichen Grofe. Schwer entwohnt fich bie protestantische Welt von den hoffnungen, die fie auf biefen unüberwindlichen Unführer fette, und mit ibm furchtet fie ihr ganges voriges Gluck zu begraben. Aber ce war nicht mehr ber Wohlthater Deutschlande, ber bei Luben fank; die wohlthatige Balfte feiner Laufbahn

hatte Gustav Abolph geendigt, und ber größte Dienst, ben er der Freiheit des deutschen Reichs noch erzeigen kann, ist — zu sterben. Die Alles verschlingende Macht des Einzigen zerfällt, und Viele versuchen ihre Kräfte; der zweideutige Veistand eines übermächtigen Veschützers macht der rühmlichen Selbsthülse der Stände Platz, und, vorher nur die Werkzeuge zu Seiner Vergrößerung, fangen sie jetzt erst an, für sich selbst zu arbeisten. In ihrem eigenen Muthe suchen sie nunmehr die Rettungsmittel auf, die von der Hand des Mächtigen ohne Gesahr nicht empfangen werden, und die schwes dische Macht, außer Stand gesetzt, in eine Unterdrücker in auszuarten, tritt in die bescheidenen Grenzen einer Alliirten zurück.

Unverkennbar strebte der Chraciz des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit ber Freiheit ber Stande unvereinbar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte Dieses Reis dies. Sein Biel mar ber Raiserthron; und diese Burde, burch seine Macht unterstützt und geltend gemacht burch seine Thatigkeit, war in feiner Sand einem weit größern Migbrauch ausgesett, als man von dem ofterreichischen Geschlechte zu befürchten hatte. Geboren im Ausland, in den Maximen der Alleinherrschaft auferjogen, und aus frommer Schwarmerei ein abgefagter Keind der Papisten, war er nicht wohl geschickt, das Heiligthum deutscher Berfaffung zu bewahren und vor ber Freiheit ber Stande Achtung zu tragen. Die anftbBige Suldigung, welche außer mehrern andern Stadten bie Reichsstadt Augsburg ber schwedischen Rrone

ju leiften bermocht murbe, zeigte weniger ben Befchuter des Reiche, ale den Eroberer; und diefe Stadt, fiolger auf den Titel einer Ronigeftadt, als auf den ruhmlichern Vorzug der Reichofreiheit, schmeichelte sich schon im Boraus, ber Git feines neuen Reiche zu werden. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf bas Erzstift Maing, welches er anfangs bem Churpringen von Branbenburg, als Mitgift feiner Tochter Chriftina, und nachber feinem Rangler und Freund Oxenstierna bestimmte, legte beutlich an ben Tag, wie viel er sich gegen die Berfaffung bes Reichs zu erlauben fabig war. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten mach ten Anspruche an seine Dankbarkeit, die nicht anders, als auf Unkoften ihrer Mitstande, und besonders der unmittelbaren geiftlichen Stifter, zu befriedigen waren; und vielleicht war der Entwurf schon gemacht, die eroberten Provingen, nach Art jener alten barbarifchen Horden, die bas alte Romerreich überschwemmten, unter feine beutschen und schwedischen Rriegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, zu vertheilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalzgrafen Friedrich verläugnete er gang die Grofmuth bes Belden und den beiligen Charakter eines Befchutzers. Die Pfalz war in seinen Sanden, und die Pflichten sowohl der Gerechtige feit als der Ehre forderten ihn auf, diese den Spaniern entriffene Proving ihrem rechtmäßigen Eigenthumer in vollfommenem Stande gurudt zu geben. Aber burch eine Spigfindigkeit, Die eines großen Mannes nicht wurdig ift und ben chrwurdigen Namen eines Bertheis bigere ber Unterbruckten schandet, wußte er biefer

Berbindlichkeit zu entschlupfen. Er betrachtete bie Pfalz als eine Eroberung, die aus Reindeshanden an ihn gefommen fen, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willführ barüber zu verfügen. Aus Gnade alfo, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er sie bem Pfalzgrafen ab, und zwar als ein Leben der schwedischen Krone, unter Bedingungen, die den Werth berfelben um die Balfte verringerten und diefen Furften zu einem berachtlichen Vafallen Schwedens herabsetzten. Gine diefer Bedingungen, welche dem Pfalzgrafen vorschreibt: "nach geendigtem Rriege einen Theil der schwedischen Rriegs macht, bem Beifpiel ber ubrigen Furften gemäß, unterhalten zu helfen," laßt uns einen ziemlich bellen Blick in das Schickfal thun, welches Deutschland bei forte bauerndem Gluck bes Ronigs erwartete. Sein fchneller Abschied von der Welt sicherte dem deutschen Reiche die Freiheit, und ihm felbst seinen schonften Ruhm, wenn er ihm nicht gar die Rrankung ersparte, seine eigenen Bundeegenoffen gegen ihn gewaffnet zu feben und alle Fruchte feiner Siege in einem nachtheiligen Frieden gu verlieren. Schon neigte fich Sachfen zum Abfall von feiner Partei; Danemark betrachtete feine Große mit Unruhe und Deid; und felbst Frankreich, sein wichtiger Alliirter, aufgeschreckt durch das furchtbare Wachsthum seiner Macht und durch den ftolgern Ton, den er fuhrte, fab fich schon damale, ale er den Lechstrom passirte, nach fremden Bundniffen um, ben fieghaften Lauf bes Gothen zu bemmen und das Gleichgewicht der Macht in Europa wieder berzustellen.

## Viertes Duch.

Das fdwache Band ber Gintracht, wodurch Guftav Abolph die protestantischen Glieder des Reiche mubfam gusammenhielt, gerriß mit feinem Tode; die Berbuns benen traten in ihre vorige Freiheit gurud, ober fie mußten fich in einem neuen Bunde verknupfen. Durch bas Erfte verloren fie alle Vortheile, welche fie mit fo vielem Blut errungen hatten, und fetten fich ber unvermeidlichen Gefahr aus, ber Raub eines Teindes gu werden, dem fie durch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln fonnte es meder Schweben, noch irgend ein Reichsftand mit ber Lique und dem Raifer aufnehmen, und bei einem Frieden, ben man unter folden Umftanden suchte, wurde man gezwungen gewesen senn, bon dem Keinde Gefetze zu empfangen. Bereinigung war alfo die gleich nothwenbige Bedingung, sowohl um einen Frieden zu fchließen, als um ben Rrieg fortzuseten. Aber ein Friede, in ber gegenwartigen Lage gesucht, fonnte nicht wohl anbers, als jum Rachtheil ber verbundenen Machte ges schlossen werden. Mit dem Tode Gustav Adolphs icopfte der Feind neue Soffnung, und wie nachtheilig aud) feine Lage nach dem Treffen bei Lugen fenn mochte, fo war diefer Tob feines gefährlichsten Begners eine zu nachtheilige Begebenheit fur die Berbundenen und eine zu gluckliche fur ben Raifer, um ihn nicht zu ben glanzendsten Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung bes Rriegs einzuladen. Die Trennung unter ben Allierten mußte, fur ben Augenblick wenigstens, Die unvermeidliche Folge beffelben fenn; und wie viel gewann ber Raifer, gewann die Ligue bei einer folden Trennung ber Feinde! Go große Bortheile, als ihm Die jetige Wendung der Dinge versprach, konnte er also nicht mobl fur einen Frieden aufopfern, bei bem Er nicht bas Meiste gewann; und einen folchen Frieden fonnten die Verbundenen nicht zu schließen wunschen. Der naturlichste Schluß fiel alfo auf Fortsetzung des Rrieges, fo wie Vereinigung fur bas unentbehrlichfte Mittel bagu erkannt murbe.

Aber wie diese Vereinigung erneuern, und wo zu Fortsetzung des Krieges die Kräfte hernehmen? Nicht die Macht des schwedischen Reiches, nur der Geist und das persönliche Anschn seines verstorbenen Beherrschers hatten ihm den überwiegenden Einsluß in Deutschland und eine so große Herrschaft über die Gemüther erworben; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwiesrigkeiten gelungen, ein schwaches und unsicheres Band der Vereinigung unter den Ständen zu knüpsen. Mit ihm verschwand Alles, was nur durch ihn, durch seine persönlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Verbindlichkeit der Stände hörte zugleich mit den Hoffsnungen auf, auf die sie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen warsen ungeduldig das Joch ab,

bas fie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, fich felbft des Ruders zu bemachtigen, bas fie ungern genug in Guftave Sanden gefeben, aber nicht Macht gehabt batten, ibm bei seinen Lebzeiten ftreitig zu machen. Undere werden von dem Raifer burch verführerische Berfprechungen in Berfuchung geführt, ben allgemeinen Bund gu verlaffen; andere, von den Drangfalen des vierzehn= jabrigen Krieges zu Boden gedruckt, febnen fich fleinmutbig nach einem, wenn auch verberblichen, Frieden. Die Auführer der Armeen, zum Theil deutsche Kurften, erkennen fein gemeinschaftliches Oberhaupt, und feiner will sich erniedrigen, von dem andern Befehle zu ems pfangen. Die Gintracht verschwindet aus dem Rabinet und aus bem Kelbe, und bas gemeine Wefen ift in Gefahr, burch biefen Geift ber Trennung in's Berberben gu finten.

Buftav hatte dem schwedischen Reich keinen mannlichen Nachfolger hinterlassen; seine sechsjährige Tochter Christina war die naturliche Erbin seines Throns. Die unvermeiblichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck und der Entschlossenheit nicht gut, welche Schweden in diesem mißlichen Zeitlause zeigen sollte. Bustav Adolphs hochfliegender Geist hatte diesem schwachen und underühmten Staat unter den Mächten von Europa einen Platz angewiesen, den er ohne das Glück und den Geist seines Urh. bers nicht wohl behaupten und von dem er doch ohne das schimpflichste Geständniß der Thumacht nicht mehr herabsteigen konnte. Wenn gleich der deutsche Krieg größtentheils mit Deutschlands Kräften bestritten wurde, so brudte boch schon ber kleine Zuschuß, wels den Schweden aus feinen eigenen Mitteln an Beld und Manuschaft bazu gab, dieses durftige Ronigreich zu Boden, und ber Landmann erlag unter ben Laften, Die man auf ibn zu baufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Rriegsbeute bereicherte blog Ginzelne vom Adel und vom Soldatenstand, und Schwes ben felbst blieb arm wie zuvor. Gine Zeitlang zwar fohnte der Nationalruhm den geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedruckungen aus, und man konnte die Abgaben, die man entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in der glucklichen Sand Guftav Adolphs herrliche Binfen trug, und von diefem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Bucher erstattet werden wurde. Aber diese hoffnung verschwand mit dem Tode des Konigs, und das getäuschte Bolk forderte nun mit furchtbarer Ginbelligkeit Erleichterung bon feinen Laften.

Aber der Geist Gustav Adolphs ruhte noch auf den Mannern, denen er die Berwaltung des Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinem Tode sie überraschte, so beugte sie doch ihren mannslichen Muth nicht, und der Geist des alten Roms unter Brennus und Sannibal beseelt diese edle Bersammslung. Je theurer der Preis war, womit man die errungenen Vortheile erkauft hatte, desto weniger konnte man sich entschließen, ihnen freiwillig zu entsagen; nicht umsonst will man einen König eingebüst haben. Der schwedische Reichsrath, gezwungen, zwischen den Drangsalen eines zweiselhaften erschöpfenden Kriegs und einem nüglichen, aber schimpslichen Frieden zu wählen,

ergreift muthig die Partei der Gefahr und der Ehre, und mit angenehmem Erstaunen sieht man diesen ehrs würdigen Senat sich mit der ganzen Rüstigkeit eines Junglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben, und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umfturmt, waffnet er sich gegen Alle mit so viel Klugheit als Helbenmuth, und arbeitet an Erweiterung des Reichs, während daß er Mühe hat, die Existenz desselben zu behaupten.

Das Ableben bes Konigs und die Minderjährigkeit seiner Tochter Christina erweckte auf's Neue Die alten Unspruche Polens auf den schwedischen Thron, und Konig Ladislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche ju erwerben. Die Regenten verlieren aus diefem Grunde feinen Augenblick, die fechejahrige Konigin in Stockholm als Beherrscherin auszurufen und die vormundschafts liche Berwaltung anzuordnen. Alle Beamten bes Reichs werden angehalten, der neuen Fürstin zu huldigen, aller Briefwechsel nach Polen gehemmt, und die Plakate ber vorhergehenden Konige gegen die Sigismundischen Erben burch eine feierliche Afte befräftigt. Die Freundschaft mit dem Czaar von Mosfau wird mit Borficht erneuert, um durch die Waffen diefes Kurften das feindfelige Polen besto beffer im Zaum zu halten. Die Gifersucht Danemarks hatte der Tod Guftav Abolphs gebrochen, und die Besorgniffe weggeraumt, welche bem guten Bernehmen zwischen diesen beiden Nachbarn im Wege standen. Die Bemühungen der Feinde, Chriftian ben Vierten gegen bas schwedische Reich zu bewaffnen,

fanden jetzt keinen Gingang mehr, und ber lebhafte Bunfch, feinen Pringen Ulrich mit ber jungen Ronigin zu vermählen, vereinigte fich mit den Borfcbriften einer beffern Staatsfunft, ibn neutral zu erhalten. Bugleich fommen England, Holland und Frankreich bem fchmebischen Reichsrath mit den erfreulichften Berficherungen ihrer fortdauernden Freundschaft und Unterftubung ents gegen und ermunterten ihn mit vereinigter Stimme gu lebhafter Fortsetzung eines so ruhmlich geführten Rrice ges. Go viel Urfache man in Frankreich gehabt batte, sich zu dem Tode des schwedischen Eroberers Gluck zu wünschen, so sehr empfand man die Nothwendigkeit eines fortgesetzten Bundniffes mit ben Schweden. Ohne fich felbst ber größten Gefahr auszuseten, burfte man biese Macht in Deutschland nicht finken laffen. Mangel an eigenen Rraften nothigte fie entweder zu einem schnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und bann waren alle Bemuhungen verloren, die man angewendet hatte, diese gefährliche Macht zu beschräufen; oder Noth und Berzweiflung lehrten die Armeen in den Landern ber katholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Frankreich wurde bann jum Berrather an biefen Staaten, bie fich feinem machtigen Schutz unterworfen hatten. Der Kall Guftav Abolphs, weit entfernt, die Berbindungen Frankreichs mit dent schwedischen Reiche zu vernichten, hatte sie vielmehr fur beibe Staaten nothwendiger und fur Frankreich um Dieles nutlicher gemacht. Jeht erft, nachdem berjenige babin war, ber feine Sand über Deutschland gehalten und die Grenzen dieses Reichs gegen die frangbiische

Raubsucht gesichert hatte, konnte es seine Entwurfe auf bas Elfaß ungehindert verfolgen und den deutschen Proptestanten seinen Beistand um einen desto hohern Preis verkaufen.

Durch biefe Alliangen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesatzungen und Alotten vertheibigt, blieben die Regenten feinen Augenblick unschluffig, einen Krieg fortzuführen, bei welchem Schweden wenig Eigenes zu verlieren, und, wenn bas Glud feine Baffen fronte, irgend eine beutsche Proving, fen ce ale Rostenersatz oder ale Eroberung, ju gewinnen batte. Sicher in seinen Baffern, magte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschland berausgeschlagen wurden, als wenn sie sich freiwillig baraus zurudzogen; und jenes war eben fo ruhmlich, ale biefes entehrend mar. Je mehr herzhaftigkeit man zeigte, befto mehr Bertrauen floffte man den Bundesgenoffen, desto mehr Achtung ben Feinden ein, defto gunftigere Bedingungen waren bei einem Frieden gu erwarten. Fande man sich auch zu schwach, die weit aussehenden Entwurfe Gustavs zu vollführen, so war man doch seinem erhabenen Muster schuldig, bas Meußerste zu thun, und feinem andern Sinderniß als ber Nothwenbigkeit zu weichen. Schabe, daß die Triebfeder bes Gigennutes an biefem rubmlichen Entschluffe zu viel Antheil bat, um ihn ohne Ginschränkung bewundern zu fonnen! Denen, welche von den Drangfalen bes Rriegs fur fich felbst nichts zu leiden hatten, ja fich vielmehr babei bereicherten, war es freilich ein Leichtes, fur bie Fortbauer beffelben zu stimmen - benn endlich war ce

boch nur das deutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf die man sich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest an daran wendete, mit den Feldherren, die man an die Spitze der größtentheils deutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufsicht über den Gang der Waffen und Unterhandlungen wohlseil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit ber Entlegenheit ber schwedischen Regentschaft von dem Schauplatze des Kriege, und mit der Langfamkeit, welche die collegialische Geschäftsform nothwendig macht. Einem einzigen vielumfassenden Ropfe mußte die Macht übertragen werden, in Deutschland selbst bas Interesse bes schwedischen Reichs zu besorgen, und nach eigener Einsicht über Rrieg und Frieden, über die nothigen Bundniffe, wie über die gemachten Erwerbungen zu verfugen. Mit diftatorischer Gewalt und mit bem gangen Unsehn der Krone, die er reprasentirt, mußte dieser wichtige Magistrat bekleidet seyn, um die Wurde berfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operas tionen in Uebereinstimmung zu bringen, um feinen Anordnungen Nachdruck zu geben, und so den Monarchen, dem er folgte, in jeder Rucksicht zu ersetzen. Gin folder Mann fand sich in dem Reichskangler Orenftierna, bem erften Minister, und, was mehr fagen will, dem Freunde des verftorbenen Konigs, der, ein= geweiht in alle Beheimniffe feines Berrn, bertraut mit ben beutschen Geschäften, und aller europäischen Staate: verhaltniffe fundig, ohne Widerspruch bas tuchtigfie

Werkzeng mar, ben Plan Guftav Abolphs in seinem ganzen Umfange zu verfolgen.

Oxenstierna hatte eben eine Reise nach Dberdeutsche land angetreten, um die vier obern Rreise zu verfam= meln, als ihn die Post von des Ronigs Tode zu hanan überraschte. Dieser schreckliche Schlag, ber bas gefühlpolle Berg des Freundes durchbohrte, raubte dem Staats: mann alle Befinnungefraft; Alles war ihm genommen, woran feine Seele bing. Schweden batte nur einen Ronig, Deutschland nur einen Beschützer, Orenftierna ben Urheber feines Glucks, ben Freund feiner Geele, ben Schöpfer feiner Ideale verloren. Aber, von bem allgemeinen Ungluck am barteften getroffen, war Er auch der Erfte, der sich aus eigener Rraft barüber erhob, so wie er der Einzige war, der ce wieder gut machen fonnte. Sein durchdringender Blick überfah alle Binderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Entwurfe entgegenfiellten, die Muthlofigkeit der Stande, die Intriquen der feindlichen Sofe, die Trennung der Bundesgenoffen, die Gifersucht der Baupter, die Abneigung ber Reichsfürsten, sich fremder Führung zu unterwerfen. Aber eben dieser tiefe Blick in die damalige Lage der Dinge, der ihm die gange Große des Uebels aufdedte, zeigte ihm auch die Mittel, ce zu besiegen. Es fam barauf an, den gesunkenen Muth ber schwächern Reiches ftande aufzurichten, ben geheimen Machinationen ber Reinde entgegen zu wirken, Die Gifersucht ber machtis gern Allierten zu ichonen, die befreundeten Machte, Frankreich befonders, zu thatiger Sulfleiftung gu ers muntern, vor Allem aber die Trummer des deutschen

Bundes zu fammeln und die getrennten Rrafte ber Partei burch ein enges, bauerhaftes Band zu vereinigen. Die Besturzung, in welche der Berluft ihres Dberhauptes die beutschen Protestanten versetzte, konnte sie cben fo gut zu einem festen Bundniffe mit Schweden, als zu einem übereilten Frieden mit dem Raifer antreis ben, und nur von bem Betragen, bas man beobachtete, bing es ab, welche von diesen beiden Wirkungen erfolgen follte. Berloren war Alles, fobald man Muthlo: figkeit blicken ließ; nur die Buverficht, die man felbst zeigte, konnte ein edles Selbftvertrauen bei den Deutichen entflammen. Alle Berfuche bes bfierreichischen Hofe, die lettern von der schwedischen Allianz abzugieben, verfehlten ihren Zweck, sobald man ihnen die Mugen über ihren mahren Vortheil eroffnete und fie gu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit dem Raifer permochte.

Freilich ging, ehe diese Maßregeln genommen und die nothigen Punkte zwischen der Regierung und ihrem Minister berichtigt waren, eine kostbare Zeit für die Wirksamkeit der schwedischen Armee verloren, die von den Feinden aus's Beste benutzt wurde. Damals stand es bei dem Kaiser, die schwedische Macht in Deutschsland zu Grunde zu richten, wenn die weisen Rathsschläge des Herzogs von Friedland Eingang bei ihm gefunden hätten. Wallenstein rieth ihm an, eine uneinzgeschränkte Amnestie zu verkündigen und den protestantischen Ständen mit günstigen Bedingungen entgegen zu kommen. In dem ersten Schrecken, den Gustav Adolphs Fall bei der ganzen Partei verbreitete, würde eine solche

Erklarung die entschiedenste Birkung gethan und bie geschmeidigern Stande zu ben Ruffen bes Raifers guruckgeführt baben. Aber, durch ben unerwarteten Glucke: fall verblendet und von fpanischen Gingebungen bethort, erwartete er von den Waffen einen glanzendern Ausfchlag, und, auftatt ben Mediatione Borfchlagen Gebor zu schenken, eilte er, seine Macht zu vermehren. Gpanien, durch den Zehenten der geistlichen Guter bereichert, ben ber Papft ihm bewilligte, unterftuste ibn mit bes tradtlichen Borfchuffen, unterhandelte fur ihn an dem fachfischen Sofe, und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden sollten. Much der Churfurft von Bayern verftartte feine Rriege: macht beträchtlich, und bem Bergog von Lothringen erlaubte fein unruhiger Geift nicht, bei diefer glucklichen Wendung des Schickfals fich mußig zu verhalten. Aber indem der Keind sich so geschäftig bewies, den Unfall ber Schweden zu benuten, verfaumte Orenftierna nichts, die schlimmen Folgen beffelben zu vereiteln.

Weniger bange vor dem öffentlichen Feind, als vor der Eifersucht befreundeter Machte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Niederdeutschsland von einem völligen Abfall oder einer Privatversbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurückzuhalten. Durch die Ansmaßlichkeit beleidigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten empört von dem Gedanken, von einem schwedischen Ebelmann

Borfdriften anzunehmen, arbeitete ber Churfurft von Sachsen auf's Meue an einer gefährlichen Absonderung bon den Schweden, und die Frage war bloß, ob man fich vollig mit dem Raifer vergleichen, oder fich zum Saupte der Protestanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Partei in Deutschland errichten follte. Aehnliche Gefinnungen hegte der Herzog Ulrich von Braunschweig, und er legte fie laut genug an den Tag, indem er den Schweden die Werbungen in seinem Lande untersagte und die niederfachfischen Stande nach Luneburg einlud, ein Bundniff unter ihnen zu ftiften. Der Churfurft von Brandenburg allein, über den Ginfluß neidig, ben Churfachsen in Niederdeutschland gewinnen sollte, zeigte einis gen Gifer fur das Intereffe der schwedischen Arone, Die er ichon auf bem Saupte feines Cobnes zu erblicken glaubte. Oxenftierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Hofe Johann Georgs, aber schwankende Busagen von fortdauernder Freundschaft waren Alles. was er, der perfonlichen Berwendung Churbrandenburgs ungeachtet, von diesem Fursten erhalten konnte. Glucks licher war er bei dem Bergog von Braunschweig, gegen den er sich eine kuhnere Sprache erlaubte. Schweden hatte damals das Erzstift Magdeburg im Befit, deffen Bischof die Befugniß hatte, den niedersächsischen Rreis zu versammeln. Der Kangler behauptete bas Recht feis ner Krone, und durch dieses gluckliche Machtwort bereitelte er fur diesmal diese bedenkliche Bersammlung. Aber die allgemeine Protestanten-Berbindung, der Sauptzweck feiner gegenwartigen Reise und aller funftigen Bemuhungen, miglang ihm fur jest und fur immer, und er mußte sich mit einzelnen unsicheren Bundniffen in den sachsischen Rreisen und mit der schwächern Sulfe bes obern Deutschlands begnügen.

Weil die Bayern an ber Donau zu machtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft ber vier obern Kreife, die zu UIm hatte vor fich geben follen, nach Seilbronn, wo uber zwolf Reicheftadte und eine glanzende Menge von Doktoren, Grafen und Kurften fich einfanden. Auch die auswärtigen Machte, Frantreich, England und Solland, beschickten diesen Convent, und Oxenstierna erschien auf bemfelben mit bem gangen Pompe der Krone, deren Majestat er behaupten follte. Er felbst fuhrte bas Wort, und ber Bang ber Berathichlagungen wurde burch feine Bortrage geleitet. Machdem er von allen versammelten Stånden die Berficherung einer unerschutterlichen Treue, Beharrlichkeit und Eintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß fie den Raiser und die Lique formlich und feierlich als Feinde erklaren follten. Aber fo viel den Schweden baran gelegen mar, bas uble Bernehmen zwischen bem Raifer und den Standen zu einem formlichen Bruch zu erweitern, so wenig Lust bezeigten die Stande, fich burch biesen entscheidenden Schritt alle Moglichkeit einer Musschnung abzuschneiden und eben badurch den Schweben ihr ganges Schicksal in die Bande zu geben. Gie fanden, daß eine formliche Rriegserklarung, da die That felbft fpreche, unnug und überfluffig fen, und ihr standhafter Widerstand brachte ben Rangler zum Schweis gen. Seftigere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Dunkt ber Berathschlagungen, burch welchen die Mittel

ju Fortsetzung des Kriege und die Beitrage ber Stande zur Unterhaltung ber Armeen bestimmt werden follten. Oxenftierna's Maxime, von den allgemeinen Laften fo viel als möglich war auf die Stande zu walzen, vertrug fich nicht mit bem Grundfat ber Stande, fo wenig als moglich zu geben. Hier erfuhr ber schwes bische Rangler, mas dreißig Raiser vor ihm mit herber Wahrheit empfunden, daß unter allen miglichen Unternehmungen die allermißlichste sey, von den Deutschen Geld zu erheben. Anstatt ihm die nothigen Summen fur die neu zu errichtenden Armeen zu bewilligen, zählte man ihm mit beredter Junge alles Unheil auf, welches die schon vorhandenen angerichtet, und forderte Erleiche terung von den vorigen Laften, wo man fich neuen unterziehen sollte. Die uble Laune, in welche die Geldforberung des Ranglers die Stande verfett hatte, brutete tausend Beschwerden aus, und die Ausschweifungen ber Truppen bei Durchmarschen und Quartieren wurden mit Schauberhafter Wahrheit gezeichnet.

Oxenstierna hatte im Dienst von zwei unumschrantsten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmslichkeiten und den bedächtigen Gang republikanischer Berhandlungen zu gewöhnen und seine Geduld am Widersspruch zu üben. Fertig zum Handeln, sobald ihm die Nothwendigkeit einleuchtete, und eisern in seinem Entsschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der mehrsten Menschen nicht, den Zweck zu begehren und die Mittel zu hassen. Durchsfahrend und heftig von Natur, war er es bei dieser Gelegenheit noch aus Grundsaß; denn jeht kam Alles

barauf an, burch eine fefte zuverfichtliche Sprache bie Dhumacht bes schwedischen Reiche zu bedecken und burch den angenommenen Ion des Gebieters wirklich Gebie. ter zu werden. Rein Wunder alfo, wenn er bei folden Besinnungen unter beutschen Doktoren und Standen gang und gar nicht in seiner Sphare war, und burch die Umständlichkeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren offentlichen Berhandlungen ausmacht zur Bergweiflung gebracht wurde. Dhue Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch die machtigften Raifer hatten beguemen muffen, verwarf er alle schriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langsamkeit so zus träglich waren; er begriff nicht, wie man zehen Tage über einen Punkt sich besprechen konnte, ber ihm schon durch den bloßen Bortrag fo gut als abgethan war. So hart er aber auch die Stande behandelte, fo ge= fallig und bereitwillig fand er fie, ihm feine vierte Motion, die ihn felbst betraf, zu bewilligen. Als er auf die Nothwendigkeit fam, dem errichteten Bund einen Borficher und Direktor zu geben, fprach man Schweden einstimmig biese Ehre zu, und ersuchte ihn unterthanig, ber gemeinen Sache mit feinem ers leuchteten Berftande zu bienen und die Laft ber Dberaufficht auf feine Schultern zu nehmen. Um fich aber bod) gegen einen Migbrauch ber großen Gewalt, bie man burch biefe Bestallung in feine Sande gab, gu verwahren, sette man ihm, nicht ohne frangosischen Ginfluß, unter bem Namen von Gehulfen eine bestimmte Anzahl von Aufschern an die Seite, die die Raffe des Bundes vermalten und über bie Berbungen,

Durchauge und Ginguartierungen ber Truppen mitzuforechen baben follten. Oxenstierna wehrte fich lebhaft gegen diese Ginschränkung seiner Dacht, wodurch man ihm bie Ausführung jedes, Schnelligkeit ober Beheimniß fordernden, Entwurfes erfchwerte, und errang fich ends lich mit Mube die Freiheit, in Rriegsfachen seiner eiges nen Ginficht zu folgen. Endlich berührte ber Rangler auch den fislichen Punkt der Entschädigung, welche fich Schweden nach geendigtem Rriege von der Dankbarkeit seiner Allierten zu versprechen hatte, und er schmeichelte sich mit der hoffnung, auf Pommern angewiesen zu werden, worauf das hauptaugenmerk Schwedens gerichtet war, und von den Standen die Berficherung ihres fraftigen Beiftands zu Erwerbung biefer Proving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenden Berficherung, bag man einander bei einem funftigen Frieden nicht im Stich laffen wurde. Daß ce nicht die Ehrfurcht fur die Verfassung des Reichs war, was die Stande über diesen Punkt fo behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkoften ber heiligsten Reichsgesetze gegen ben Kanzler beweisen wollte. Wenig fehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, gur Belohnung anbot, und nur mit Dabe hintertrieb ber frangofische Abgesandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch die Ers fullung hinter ben Bunfchen Orenstierna's zurudblieb, so hatte er boch seinen vornehmsten 3med, die Direktion des Gangen, fur feine Rrone und fur fich felbst erreicht, bas Band zwischen ben Standen ber vier

obern Kreise enger und fester zusammengezogen, und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jahrlichen Beitrag von drittehalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von Seiten ber Stande war von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Denig Wochen nach Gustav Adolphs Tod hatte der Gram das unglückliche Leben des Pfalzgrafen Friedrich geens bigt, nachdem diefer beklagenswerthe Furft acht Monate lang ben Sofftaat feines Befchutzere vermehrt und im Gefolge beffelben ben fleinen Ueberreft feines Bermogens verschwendet batte. Endlich naberte er fich bem Biele. seiner Bunsche, und eine freudigere Zufunft that fich por ihm auf, als der Tod seinen Beschützer dahin raffte. Das er als bas bochste Ungluck betrachtete, hatte bie gunstigsten Folgen fur seinen Erben. Gustav 26olph durfte fich herausnehmen, mit der Buruckgabe feiner Lander zu gogern und biefes Gefchenk mit bruckenden Bedingungen zu erschweren; Orenstierna, bem bie Freundschaft Englands, Sollands und Brandenburgs, und die gute Meinung der reformirten Stande überhaupt ungleich wichtiger war, mußte die Pflicht ber Gerech= tigkeit befolgen. Er ubergab baber auf eben diefer Bersammlung zu Seilbronn sowohl die schon eroberten als die noch zu erobernden pfalzischen Lande den Rach= fommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Kostenerstattung von ben Edyweden befett bleiben follte. Der Rangler ichrankte seine Gefälligkeit nicht bloß auf bas pfalzische Saus ein; auch die andern alliirten Reichofurften erhielten, wiewohl einige Zeit fpater, Beweise von ber Dankbarkeit

Schwedens, welche diese Krone eben so wenig von ihrem Eigenen kosteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die beiligste bes Geschichtschreibere, verbindet ihn zu einem Geständniß, bas ben Berfechtern ber beutschen Freiheit eben nicht febr zur Ehre gereicht. Wie viel fich auch die protestantischen Fursten mit ber Gerechtigkeit ihrer Sache und mit ber Reinigkeit ihres Gifers wußten, fo maren es boch größtentheils fehr eigennutige Triebfebern, aus benen sie handelten; und die Begierde zu rauben hatte wenigstens eben so viel Antheil an den angefangenen Keindseligkeiten, ale die Furcht, fich beraubt zu feben. Bald entdeckte Gustav Adolph, daß er sich von dieser unreinen Triebfeder weit mehr, als von ihren patriotischen Empfindungen zu versprechen habe, und er unterließ nicht, sie zu benuten. Jeder der mit ihm vers bundenen Kursten erhielt von ihm die Zusicherung irgend einer dem Keinde schon entriffenen oder noch zu entreißenden Befitzung, und nur der Tod hinderte ihn, seine Zusagen mahr zu machen. Was dem Konig die Rlugheit rieth, gebot die Nothwendigkeit seinem Nachfolger; und wenn diesem baran gelegen war, ben Rrieg gu verlangern, fo mußte er die Beute mit den verbuns benen Fürsten theilen, und ihnen von der Berwirrung, bie er zu nahren suchte, Bortheile versprechen. Und fo sprach er dem Landgrafen von Seffen die Stifter Paderborn, Corven, Munfter und Kulda, dem Bergog Berns hard von Weimar die frankischen Bisthumer, dem Herzog von Wurtemberg die in seinem Lande gelegenen geistlichen Guter und ofterreichischen Graffchaften zu,

Alles unter bem Namen schwedischer Lehen. Den Kanzeler selbst bestremdete dieses widersunige, den Deutschen so wenig Ehre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berachtung verbergen. Man lege es in unserm Archiv nieder, sagte er einsmals, num ewigen Gesbächtniß, daß ein deutscher Reichsfürst von einem schwedischen Stelmann so etwas begehrte, und daß der schwedische Edelmann dem deutschen Reichsfürsten auf deutscher Erde so etwas zutheilte.

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Bald nach dem Siege dei Lügen vereinigen sich die sächsischen und lünedurgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen heraussgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausitz und Schlessen, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Desterreicher zu agiren; einen Theil der schwedischen Armee führt Herzog Vernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau wurden, während daß Gustav Abolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrasen von Birkensfeld und dem schwedischen General Banner gegen die Bapern vertheidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten der letztern, die von der Kriegeerfahrung und Tapferkeit des kaiserlichen Generals von Altringer unterstützt wurden, hinlänglichen Widerstand zu thun,

mußten sie den schwedischen General von zorn aus dem Elfaß zu Gulfe rufen. Nachdem diefer friegserfahrene Keldherr die Stadte Benfeld, Schlettstadt, Rolmar und Sagenau der schwedischen Berrschaft unterworfen, überaab er bem Rheingrafen Otto Ludwig die Bertheidis gung berfelben und eilte uber ben Rhein, um bas Banner'iche Seer zu verstärken. Aber ungeachtet biefes nunmehr sechzehntausend Mann stark war, konnte es boch nicht verhindern, daß der Feind nicht an der schwäbifchen Grenze festen Tug gewann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Bohmen an fich jog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau zu behaupten, entbloßte man das Elfaß, wo Mheingraf Otto Ludwig nach Borns Abzug Muhe gehabt hatte, sich gegen das aufgebrachte Landvolk zu vertheidigen. Auch er mußte mit seinen Truppen bas Deer an ber Donau verftarfen; und da auch diefer Succure nicht hinreichte, fo forderte man den Herzog Bernhard von Weimar dringend auf, feine Waffen nach biefer Begend zu fehren.

Bernhard hatte sich balb nach Eröffnung des Feldzugs im Jahre 1633 der Stadt und des ganzen Hochestifts Bamberg bemächtigt und Bürzburg ein ähnliches Schicksal zugedacht. Auf die Einladung Gustav Borns seize er sich ungesäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein banerisches Heer unter Johann von Werth aus dem Felde, und vereinigte sich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese zahlreiche, von den trefflichsten Generalen beschligte Armee bedroht Banern mit einem furchtbaren Einfall. Das ganze Bisthum Eichstädt wird überschwemmt, und Ingolssadt

felbst verspricht ein Verräther ben Schweben in die Hande zu spielen. Altringers Thatigkeit wird durch die ausdrückliche Vorschrift des Herzogs von Friedland gefesselt, und, von Bohmen aus ohne Hulfe gelassen, kann er sich dem Andrang des feindlichen Heers nicht entgegen setzen. Die gunftigsten Umstände vereinigen sich, die Wassen der Schweben in diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thatigkeit der Armee durch eine Empbrung der Offiziere auf einmal gehemmt wird.

Den Waffen dankte man Alles, was man in Deutsch= land erworben hatte; selbst Gustav Abolphs Große war das Werk der Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferfeit, ihres ausbauernden Muthe in unends lichen Gefahren und Muhfeligkeiten. Wie funftlich man auch im Rabinet seine Plane anlegte, so war boch zus lett die Armee allein die Bollzieherin, und die erweis terten Entwurfe ber Anführer vermehrten immer nur die Lasten derselben. Alle großen Entscheidungen in dies sem Rriege waren durch eine wirklich barbarische Sinopferung der Soldaten in Winterfeldzugen, Marichen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Gustav Adolphs Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Menschen fostete. Dem Golbaten fonnte feine Bichs tigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Untheil an einem Bewinn, ber mit seinem Blute errungen war. Aber mehrentheils konnte man ihm faum ben gebuhrenden Gold bezahlen, und bie Bierigkeit ber einzelnen Saupter, oder bas Beburfnif bee Staats verschlang gewohnlich ben besten Theil

ber erpreften Summen und ber erworbenen Befitzungen. Für alle Mubfeligkeiten, bie er übernahm, blieb ibm nichts, als die zweifelhafte Aussicht auf Raub ober auf Beforderung; und in beiden mußte er fich nur gu oft hintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbruckten zwar jeden gewaltsamen Ausbruch der Ungufriedenheit, so lange Gustav Abolph lebte; aber nach seinem hintritt murbe ber allgemeine Unwille laut und ber Soldat ergriff gerade ben gefahrlichsten Augenblick, fich feiner Wichtigkeit zu erinnern. 3mei Offiziere, Pfuhl und Mitschefal, schon bei Lebzeiten des Konigs als unruhstiftende Ropfe beruchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beispiel, bas in wenigen Tagen unter ben Offizieren ber Armee eine fast allgemeine nachs abmung findet. Man verbindet fich unter einander burch Wort und Sandichlag, feinem Commando zu gehorchen, bis der seit Monaten und Jahren noch rudftandige Gold entrichtet, und noch außerdem jedem Einzelnen eine verhaltnigmäßige Belohnung an Geld oder liegenden Grunben bewilligt fen. "Ungeheure Summen," horte man fie fagen, murden taglich burch Brandschatungen erpreft, und all dieses Geld zerrinne in wenigen Sanden. In Schnee und Gis treibe man fie hinaus, und nire gende ein Dank fur biefe unendliche Arbeit. Bu Beils bronn schreie man uber ben Muthwillen ber Goldaten, aber Niemand bente an ihr Berdienft. Die Gelehrten schreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diese Bictorien babe man doch nur durch ihre Käuste erfochten." Das Deer ber Migbergnugten mehrt fich mit jedem Tage, und durch Briefe, die gum

Glud aufgefangen werden, suchten sie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachsen zu empören. Weber die Vorstellungen Vernhards von Weimar, noch die harten Verweise seines strengern Gehülsen waren vermögend, diese Gährung zu unterdrücken, und die Hestigsteit des letztern vermehrte vielmehr den Trotz der Empörer. Sie bestanden darauf, daß sedem Regiment gewisse Städte zu Erhebung des rückständigen Soldes augewiesen wurden. Eine Frist von vier Wochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weigerungsfall, erstlärten sie, würden sie sich selbst bezahlt machen, und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungeftume Mahnung, ju einer Beit gethan, wo bie Rriegekaffe erschöpft und ber Aredit gefallen war, mußte ben Kangler in bas bochfte Bedrangniß fürzen; und schnell mußte die Sulfe fenn, che berfelbe Schwinbel auch die übrigen Truppen ansteckte, und man sich bon allen Urmeen auf einmal mitten unter Feinden verlaffen fah. Unter allen ichwedischen Seerführern war nur Giner, ber bei ben Goldaten Unfehn und Achtung genug befaß, diefen Streit beizulegen. Bergog Berns hard war der Liebling der Armee, und seine kluge Maßigung batte ihm bas Bertrauen ber Golbaten, wie feine Kriegserfahrung ihre hochfte Bewunderung erwors ben. Er übernahm es jest, Die fdwierige Urmee gu befanftigen; aber, seiner Wichtigkeit sich bewußt, ergriff er den gunftigen Augenblick, zuvor fur fich felbst gu forgen, und ber Berlegenheit bes schwedischen Range lers bie Erfullung feiner eigenen Bunfche abzuangftigen.

Schon Gustav Abolph hatte ihm mit einem Bers gogthum Franken geschmeichelt, bas aus ben beiden Sochstiftern Bamberg und Burgburg erwachsen follte; jett drang Herzog Bernhard auf Haltung dieses Bersprechens. Zugleich forderte er das Obercommando im Kriege als ichwedischer Generalissimus. Diefer Dig. brauch, den der Herzog von seiner Unentbehrlichkeit machte, entruftete Oxenftierna fo febr, bag er ihm im ersten Unwillen den schwedischen Dienst auffundigte. Bald aber befann er sich eines Beffern, und ehe er einen so wichtigen Feldherrn ausopferte, entschloß er sich lieber, ihn, um welchen Preis es auch sen, an bas schwedische Interesse zu fesseln. Er übergab ihm also bie frankischen Bisthumer als Leben ber schwedischen Rrone, doch mit Borbehalt der beiden Festungen Burg. burg und Ronigehofen, welche von den Schweden befett bleiben follten; zugleich verband er fich im Namen feiner Krone, den Herzog im Befitz biefer Lander gu schutzen. Das gesuchte Obercommando über die ganze schwedische Macht wurde unter einem auffandigen Borwande verweigert. Nicht lange faumte Bergog Berns hard, sich fur dieses wichtige Opfer bankbar zu erzeis gen; burch fein Unfehn und feine Thatigkeit stillte er in Kurzem den Aufruhr der Armee. Große Summen baaren Geldes murden unter die Offiziere vertheilt, und noch weit größere an Landereien, beren Werth gegen funf Millionen Thaler betrug, und an die man kein anderes Recht hatte, als bas ber Eroberung. Indeffen war der Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen, und bie vereinigten Anführer trennten sich, um bem Teind in andern Gegenden zu widerstehen.

Nachdem Gustav gorn einen furzen Ginfall in Die obere Pfalz unternommen und Neumark erobert batte, richtete er feinen Marfch nach ber fcmabifchen Grenze, wo sich die Raiserlichen unterdessen beträchtlich verstärft batten und Burtemberg mit einem verwuftenden Ginfall bedrobten. Durch feine Annaberung verscheucht, gieben sie sich an den Bodensee - aber nur, um auch ben Schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Gine Befitzung am Gingange ber Schweiz war von außerster Wichtigkeit fur die Schweben, und die Stadt Roffnit Schien besonders geschickt zu fenn, sie mit den Gidgenossen in Berbindung zu setzen. Gustav gorn unternahm daher sogleich die Belagerung berfelben; aber entblogt von Wefchun, bas er erst von Wurtemberg mußte bringen laffen, konnte er biese Unternehmung nicht schnell genug fordern, um den Keinden nicht eine binlangliche Frift zum Entsatze Diefer Stadt zu vergonnen, die ohnehin von dem Gee aus fo leicht zu verforgen mar. Er verließ also nach einem vergeblichen Bersuche die Stadt und ihr Gebiet, um an ben Ufern ber Donau einer bringenden Gefahr gu begegnen.

Aufgefordert von dem Kaiser, hatte der Kardinal Infant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehnstausend Mann ausgerüstet, welche bestimmt war, unsabhängig von Wallensteins Besehlen an dem Rhein zu agiren und das Elsaß zu vertheidigen. Diese Armee

erschien jetzt unter bem Commando bes Herzogs von Seria, eines Spaniers, in Banern; und um fie fogleich gegen die Schweden zu benutzen, murde Altringer beordert, sogleich mit seinen Truppen zu ihr zu ftoffen. Gleich auf die erfte Nachricht von ihrer Erscheinung hatte Gustav zorn den Pfalzgrafen von Birkenfeld bon dem Rheinstrom zu feiner Berftarkung berbeigerus fen, und nachdem er fich zu Stockach mit bemfelben vereinigt hatte, ruckte er fuhn dem dreißigtausend Mann ftarken Feind entgegen. Diefer hatte feinen Beg uber die Donau nach Schwaben genommen, wo Buftav sorn ihm einmal so nahe fam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden maren. Aber anstatt bas Unerbieten zur Schlacht anzunehmen, zogen sich die Raiserlichen über die Waldstädte nach bem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breisach zu entsetzen und ben siegreichen Fortschritten des Rheingrafen Otto Ludwig eine Grenze ju feten. Diefer hatte furz vorher die Baloftabte erobert, und, unterftutt von dem Pfalzgrafen von Bir-Fenfeld, der die Unterpfalz befreite und den Herzog von Lothringen aus dem Felde schlug, den schwedischen Waffen in diesen Gegenden auf's Neue das Uebergewicht errungen. Jest zwar mußte er ber Ueberlegenheit bes Keindes weichen; aber bald ruden Born und Birkenfeld zu seinem Beiftande berbei, und die Raiferlichen sehen sich nach einem furzen Triumphe wieder aus dem Elfaß vertrieben. Die rauhe Berbstzeit, welche sie auf biesem unglucklichen Ruckzuge überfällt, richtet ben größten Theil ber Italiener zu Grunde, und ihren

Anführer selbst, ben Herzog von Seria, todtet ber Gram über die mißlungene Unternehmung.

Unterdessen hatte Herzog Bernhard von Weimar mit achtzehn Regimentern Fußvolk und hundert und vierzig Kornetten Reitern feine Stellung an ber Donau genommen, um sowohl Franken zu becken, als bie Bewegungen ber faiferlich baverischen Urmee an biesem Strome zu beobachten. Nicht fo bald hatte Alltringer Diese Grengen entblogt, um zu den italienischen Truppen des Bergogs von Seria zu ftogen, als Bernhard feine Entfernung benutte, uber bie Donau eilte und mit Bligesichnelligkeit bor Regensburg fand. Der Befit biefer Stadt war fur die Unternehmungen ber Schweben auf Bayern und Defterreich entscheidend; er verschaffte ihnen festen Kuß an dem Donaustrom und eine fichere Zuflucht bei jedem Unglucksfall, so wie er fie allein in ben Stand fette, eine bauerhafte Eroberung in diefen Landern zu machen. Regensburg zu bewahren, war der lette bringende Rath, den der ferbende Tilly bem Churfurften von Bayern ertheilte, und Guftav Abolph beklagte als einen nicht zu ersetzenden Berluft, daß ihm die Bayern in Befetzung diefes Plates zu= vorgekommen waren. Unbeschreiblich groß war baber Maximilians Schrecken, als Bergog Bernhard biefe Stadt überraschte, und fich ernstlich anschickte, sie zu belagern.

Nicht mehr als funfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten die Befatzung berfelben aus; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch ben überlegensten Feind zu ermuden, sobald fie von einer

gutgefinnten und friegerischen Burgerschaft unterfiutt murbe. Aber gerade diese war ber gefährlichste Reind. ben die baverische Garnison zu bekampfen hatte. Die protestantischen Ginwohner Regensburgs, gleich eiferfuchtig auf ihren Glauben und ihre Reichöfreiheit, batten ihren Nacken mit Widerwillen unter bas bayerische Soch gebeugt, und blickten langst ichon mit Ungebuld ber Erscheinung eines Retters entgegen. Bernhards Unfunft vor ihren Manern erfullte fie mit lebhafter Freude, und es war fehr zu furchten, daß sie die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unterftuten wurden. In diefer großen Berlegenheit laßt ber Churfurft die beweglichsten Schreiben an den Rais fer, an den Bergog von Friedland ergeben, ihm nur mit funftaufend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander sendet Serdinand mit diesem Auftrag an Wallenstein, der die schleunigste Bulfe gusagt, und auch wirklich schon dem Churfursten die nabe Unkunft von zwölftausend Mann durch Gallas berichten läßt, aber biefem Feldherrn bei Lebensstrafe verbietet, fich auf den Weg zu machen. Unterdeffen hatte der baverifche Commandant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfates, Die beften Unftalten gur Bertheis bigung getroffen, die katholischen Bauern wehrhaft gemacht, die protestantischen Burger bingegen entwaffnet und auf's Sorgfaltigste bewacht, daß sie nichts Gefahrliches gegen die Garnison unternehmen konnten. Da aber fein Entfat erichien, und bas feindliche Gefchut mit ununterbrochener Bestigkeit die Werke besturmte, forgte er durch eine anständige Capitulation fur sich felbst und die Befatzung, und überließ die banerischen Beamten und Geiftlichen ber Gnade des Siegers.

Mit dem Befige von Regensburg erweitern fich Bergog Bernhards Entwurfe, und seinem fuhnen Muth ift Bavern felbft eine zu enge Schranke geworden. Bis an die Grengen von Desterreich will er bringen, bas protestantische Landvolk gegen den Raiser bewaffnen und ibm feine Religionsfreiheit wieder geben. Schon hat er Straubingen erobert, mabrend bag ein anderer fcmedi, scher Feldherr die nordlichen Ufer ber Donau fich unterwurfig macht. Un der Spite seiner Schweden bem Grimm der Witterung Trot bietend, erreicht er bie Mundung des Marstroms, und fest im Angesicht bes banerischen Generals von Werth, der hier gelagert fteht, feine Truppen uber. Jetzt gittern Paffau und Ling, und ber besturzte Raifer verdoppelt an Wallenftein feine Mahnungen und Befehle, bem bedrängten Bayern auf's Schleunigste zu Sulfe zu eilen. Aber bier fett ber fiegende Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor sich ben Inn, ber burch viele feste Schlösser beschützt wird, hinter sich zwei feindliche Beere, ein übelgefinntes Land und die Mar, wo kein baltbarer Ort ihm den Rucken bedt, und der gefrorne Boben feine Verschanzung gestattet, bon ber gangen Macht Wallensteins bedroht, der sich endlich entschlossen hat, an die Donau zu rucken, entzieht er fich burch einen zeitigen Ruckzug ber Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umzingelt zu werden. Er eilt über die Ifar und Donau, um die in ber Dberpfalz gemachten Eroberungen gegen Wallenstein

zu vertheibigen und selbst eine Schlacht mit diesem Feldherrn nicht auszuschlagen. Aber Wallenstein, dem es nie in den Sinn gekommen war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Annaherung nicht ab, und ehe die Bayern recht anfangen seiner froh zu werden, ist er schon nach Bohmen verschwunden. Bernsbard endigt also jetzt seinen glorreichen Feldzug, und vergönnt seinen Truppen die wohlverdiente Nast in den Winterquartieren auf feindlicher Erde.

Indem Gustav Born in Schwaben, der Pfalzgraf von Birkenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Ludwig am Ober : und Niederrhein, und Berjog Bernhard an der Donau den Krieg mit solcher Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Waffen in Niedersachsen und Westphalen von dem Berzog von Lüneburg und dem Landgrafen von Sessen-Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Kestung Sameln eroberte Bergog Georg nach ber tapfersten Gegenwehr, und über den kaiserlichen General von Gronsfeld, der an dem Weserstrom commandirte, wurde von der vereinigten Armee der Schweden und Seffen bei DIbenborf ein glanzender Sieg erfochten. Der Graf von Wasaburg, ein naturlicher Sohn Gustav Abolphs, zeigte fich in diefer Schlacht feines Ursprungs werth. Sechzehn Ranonen, bas gange Bepacke ber Rais serlichen und vierundsiebzig Kahnen fielen in schwedische Bande, gegen breitaufend von ben Feinden blieben auf bem Plate, und fast eben so viele murden zu Befangenen gemacht. Die Stadt Denabrud gwang ber schwedische Dberfte Kniephausen, und Paderborn

der Landgraf von heffen Raffel zur Uebergabe; dafür aber ging Buckeburg, ein fehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Kaiferlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedischen Waffen siegreich, und das nächste Jahr nach Gustav Adolphs Tode zeigte noch keine Spur des Verlustes, den man an diesem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung der wichtigen Borfalle, welche ben Keldzug bes 1633ften Jahres auszeichneten, muß die Unthatigfeit eines Mannes, ber bei weitem die bochften Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erweden. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in Diesem Keldzuge beschäftigt haben, war keiner, ber sich an Erfahrung, Talent und Rriegeruhm mit Wallens ftein meffen durfte, und gerade biefer verliert fich feit bem Treffen bei Luben aus unfern Angen. Der Kall seines großen Gegners laßt ibm allein jest ben gangen Schauplat bes Ruhmes frei; Die gange Aufmerksamkeit Europa's ift auf die Thaten gespannt, die das Undens fen seiner Niederlage ausloschen und seine Ueberlegenheit in ber Kriegefunft ber Welt verfundigen follen. Und boch liegt er fill in Bohmen, inden die Berlufte bes Raifers in Bavern, in Niedersachsen, am Rhein feine Gegenwart bringend fordern; ein gleich undurchbrings liches Geheimniß fur Freund und Keind, ber Schrecken und boch zugleich die lette hoffnung bes Raifers. Mit unerklarbarer Gilfertigkeit batte er fich nach bem berlorenen Treffen bei Lutzen in das Konigreich Bohmen gezogen, wo er uber bas Berhalten feiner Offiziere in Diefer Schlacht die strengsten Untersuchungen anstellte.

Die das Kriegsgericht für schuldig erkannte, wurden mit unerbittlicher Strenge zum Tode verurtheilt; die sich brav gehalten hatten, mit königlicher Großmuth belohnt, und das Andenken der Gebliebenen durch herrsliche Monumente verewigt. Den Winter über drückte er die kaiserlichen Provinzen durch übermäßige Contributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtslich nicht in seindlichen Ländern nahm, um das Mark der österreichischen Länder auszusaugen. Anstatt aber mit seiner wohl gepflegten und auserlesenen Armee beim Andruch des Frühlings 1633 den Feldzug vor allen andern zu erössen, war er der letzte, der im Felde ersschien, und auch seitzt war es ein kaiserliches Erbland, das er zum Schauplatz des Krieges machte.

Unter allen Provinzen Desterreichs war Schlesien der größten Gesahr ausgesetzt. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grasen von Thurn, eine sächstische unter Arnheim und dem Herzog von Lauen-burg, und eine brandenburgische unter Borgsdorf, hatten diese Provinz zu gleicher Zeit mit Krieg überzogen. Schon hatten sie die wichtigsten Plätze im Bessitz, und selbst Breslan hatte die Partei der Alliirten ergriffen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete dem Kaiser dieses Land; denn die Siserssucht der Generale und der gegenseitige Haß der Schweden und Sachsen ließ sie nie mit Einstimmigkeit versschen. Arnheim und Thurn zankten sich um die Obersstelle; die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweden zusammen, die sie als überlästige

Fremdlinge ansahen, und, wo es nur immer thunlich war, zu verkürzen suchten. Hingegen lebten die Sachsen mit den Kaiserlichen auf einem viel vertraulichern Fuß, und oft geschah es, daß die Offiziere beider seindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ die Kaiserlichen ungehindert ihre Güter fortschaffen, und Viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen gezogen. Unter so zweideutig gesinnten Alliirten sahen sich die Schweden verkauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Berständniß nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer surchtbaren Kriegsmacht den Grenzen.

Vierzigtausend Mann stark ruckte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Alliirten entgegen zu setzen. Nichts besto weniger wollten sie eine Schlacht versuchen, und erschienen bei Munsters berg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Wallenstein ließ sie acht Tage lang hier stehen, ohne nur die geringste Bewegung zu machen; dann verließ er seine Berschanzungen, und zog mit ruhigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er ausgebrochen war, und die muthiger gewordenen Feinde ihm beständig zur Seite blieben, ließ er die Gelegensheit unbenutzt. Die Sorgsalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen solchen Berbacht durfte Wallenstein auf seinen verjährten Feldsherrnruhm wagen. Die Eitelkeit der Alliirten ließ sie

nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Niederlage großmuthig schenkte, weil ihm — mit einem Sieg über sie fur jetzt nicht gedient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß Er der Herr sey, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er den Commandanten eines Schlosses, das in seine Hände siel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren Platz nicht gleich übergeben hatte.

Meun Tage lang ftanden beide Armeen einander einen Musketenschuß weit im Gesichte, als ber Graf Terzey aus dem Wallenftein'schen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Alliirten erfchien, den General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt berfelben war, daß Wallenstein, ber boch an Macht ber überlegene Theil war, einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. "Er sen gekommen," sagte er, "mit Schweden und mit den Reichsfurften einen ewigen Frieden zu ichließen, die Soldaten zu bezahlen und Jedem Genugthung zu verschaffen. Alles dies ftebe in feiner Sand, und wenn man in Wien Unstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle Er fich mit den Alliirten vereinigen, und (was er Urnbeimen zwar in's Dhr flufterte) ben Raifer zum Teufel jagen." Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen den Grafen von Thurn noch deutlicher heraus. "Alle Privilegien, " erklarte er, "follten auf's Rene bes flatigt, alle bohmifche Exulanten guruckberufen und in ihre Guter wieder eingesetzt werden, und er felbst wolle ber Erfte fenn, feinen Untheil an benfelben berauszuges ben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisberigen

Unterbrückungen, sollten verjagt, die Krone Schweden durch Zahlungen auf bestimmte Termine abgesunden, alles überflüssige Kriegsvolf von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der letzte Punkt enthielt den Aufschluß des ganzen Räthsels. "Benn Er die böhmische Krone davon trüge, so sollten alle Bertriebenen sich seiner Großmuth zu rühmen haben, eine vollskommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte zurücktreten und die Markgrafschaft Mähren ihm für Mecklenburg zur Entschädigung dienen. Die alliirten Armeen zögen dann unter seiner Anführung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Traktats mit gewaffneter Hand abzunöttigen."

Jett alfo mar die Decke von dem Plan weggezogen, woruber er schon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrutet hatte. Auch lehrten alle Umftande, baß zu Bollftredung beffelben feine Zeit zu verlieren fen. Dur bas blinde Bertrauen zu dem Kriegegluck und bem überlegenen Genie bes Bergogs von Friedland hatte bem Kaifer die Festigkeit eingefloßt, allen Borftellungen Baperne und Spaniene entgegen und auf Roften feines eigenen Anfehns, biefem gebieterischen Manne ein fo uneingeschränktes Commando zu übergeben. Aber biefer Glaube an die Unuberwindlichfeit Wallenfteins war burch seine lange Unthatigkeit langst erschuttert worden und nach bem verungluckten Treffen bei Lugen beinabe ganglich gefallen. Auf's Reue erwachten jetzt feine Begner an Serdinands Sofe, und die Unzufriedenheit bes Raifers über ben Sehlschlag seiner Soffnungen verschaffte

ihren Borftellungen ben gewünschten Gingang bei biefem Monarchen. Das gange Betragen bes Bergogs murbe mit beißender Kritik von ihnen gemuftert, fein bochfahe render Trot und feine Widersetlichkeit gegen bes Rais fere Befehle diefem eifersuchtigen Furften in Erinnerung gebracht, die Rlagen ber ofterreichischen Unterthanen über feine grengenlosen Bedruckungen zu Bulfe gerufen, feine Treue verdachtig gemacht und über feine geheimen Abfichten ein schreckhafter Wint hingeworfen. Diese Unflagen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur zu fehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Serdinands Gemuth tiefe Burgeln zu schlagen; aber ber Schritt war einmal geschehen, und die große Gewalt, womit man den Bergog bekleidet hatte, fonnte ibm ohne große Gefahr nicht entriffen werden. Sie unmerklich zu vermindern, war alles, was dem Raifer ubrig blieb; und um dies mit einigem Erfolg zu konnen, mußte man fie zu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abhangigkeit von feinem guten Willen zu feten fuchen. Aber felbst dieses Rechtes batte man fich in dem Bertrage begeben, den man mit ihm errichtete, und gegen jeden Berfuch, ihm einen andern General an Die Seite zu feten, ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Truppen zu haben, schützte ihn die eigenhandige Unterschrift bes Raisers. Da man biefen nachtheiligen Bertrag weber halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Runftgriff berausbelfen. Wallenftein war faiferlicher Generaliffimus in Deutschland; aber weiter erftrectte fich fein Bebiet nicht, und uber eine auswärtige Urmee fonnte er fich feine Berrichaft anmagen. Man läßt also in Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland sechten. Wallenstein ist also ber Unentsbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu senn, und im Nothfall hat man gegen ihn selbst eine Stutze.

Der herzog fublte es schnell und tief, woher biefer Streich fam und wohin er zielte. Umfonft protestirte er bei bem Cardinal=Infanten gegen biefe vertragewis brige Neuerung; Die italienische Urmee rudte ein, und man zwang ibn, ihr ben General Altringer mit Berftarkung zuzusenden. 3mar wußte er biefem burch strenge-Berhaltungebefehle die Bande fo fehr zu binden, baß die italienische Urmee in dem Elfag und in Schwaben wenig Ehre einlegte; aber diefer eigenmachtige Schritt bes hofes hatte ibn aus feiner Sicherheit aufgeschreckt und ihm uber bie naber fommende Gefahr einen warnenden Wink gegeben. Um nicht zum zweiten Male fein Commando und mit demfelben die Frucht aller feiner Bemubungen zu verlieren, mußte er mit der Musführung seines Unschlage eilen. Durch Entfernung ber verbachtigen Offiziere, und burch feine Freigebigkeit gegen die andern, hielt er fich der Treue seiner Truppen verfichert. Alle andern Stande bes Staats, alle Pflichten ber Gerechtigkeit und Menschlichkeit hatte er bem Bobl ber Armee aufgeopfert, also rechnete er auf die Erkenntlichkeit berfelben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beis spiel des Undanks gegen den Schopfer seines Glucks aufzustellen, baute er seine gange Wohlfahrt auf bie Dankbarkeit, die man ihm erweisen follte.

Die Unführer ber ichlesischen Armeen hatten von ihren Pringipalen feine Bollmacht, fo etwas Großes, als Wallenstein in Vorschlag brachte, fur fich allein abzuschließen, und felbft den verlangten Waffenftillftand getrauten fie fich nicht langer als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Ehe fich ber Bergog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch fur rathsam gefunden, fich bei feiner fuhnen Unternehmung des frangofischen Schutes zu versichern. Bu dem Ende murben burch den Grafen von Kinsky bei dem frangbfischen Bevollmächtigten Seuquieres zu Dresben geheime Unterhandlungen, wiewohl mit fehr mißtrauischer Vorsicht, angeknupft, welche gang feinem Bunfche gemäß ausfielen. Seuguieres erhielt Befehl von feinem Sofe, allen Vorschub von Seiten Frankreiche zu versprechen, und bem Bergog, wenn er beren benothigt mare, eine betrachtliche Beldhulfe anzubieten.

Aber gerade diese überkluge Sorgfalt, sich von allen Seiten zu beden, gereichte ihm zum Berderben. Der französsische Bevollmächtigte entdeckte mit großem Erstaunen, daß ein Anschlag, der mehr als jeder andere des Geheimnisses bedurfte, den Schweden und den Sachssen mitgetheilt worden sey. Das sächsische Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Interesse des Kaissers, und die den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzuweit hinter den Erwartungen derselben zus rück, um je ihren Beifall erhalten zu konnen. Seuzuieres fand es daher unbegreiflich, wie der Herzog in vollem Ernste auf die Unterstützung der Erstern und auf die Verschwiegenheit der Lestern hätte Rechnung

machen follen. Er entbeckte feine Zweifel und Beforas niffe dem schwedischen Rangler, ber in die Absichten Wallensteins ein gleich großes Migtrauen setzte und noch weit weniger Geschmack an seinen Borichlagen fand. Wiewohl ce ihm fein Geheimnig war, bag ber Herzog schon chedem mit Guftav Adolph in abnlichen Traktaten gestanden, so begriff er boch bie Moglichkeit nicht, wie er die gange Armee jum Abfall bewegen und feine übermäßigen Bersprechungen wurde mahr machen Fonnen. Gin fo ausschweifender Plan und ein fo unbesonnenes Verfahren schien sich mit ber verschloffenen und mißtrauischen Gemutheart bee Bergoge nicht wohl ju vertragen, und lieber erklarte man alles fur Daste und Betrug, weil es cher erlaubt mar, an feiner Rede lichkeit als an seiner Klugheit zu zweifeln. Orenftierna's Bedenklichkeiten fteckten endlich felbft 2(rnheimen an, der in vollem Bertrauen auf Wallensteins Aufrichtigkeit zu bem Rangler nach Gelnhausen gereist mar, ibn babin zu vermogen, bag er bem Bergog feine beften Regimenter jum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an zu argwohnen, daß ber gange Untrag nur eine funftlich gelegte Schlinge fen, die Alliirten zu ents maffnen und ben Rern ihrer Rriegemacht bem Raifer in die Bande zu fpielen. Wallenfteins bekannter Charakter widerlegte diesen schlimmen Berdacht nicht, und Die Widersprude, in die er sich nachher verwickelte, machten, daß man endlich gang und gar an ihm irre ward. Indem er bie Schweden in sein Bundniß zu gieben suchte, und ihnen fogar ihre besten Truppen abforberte, außerte er fich gegen Urnheim, bag man bamit anfangen muffe, Die Schweben aus bem Reiche zu verjagen; und mahrend daß fich die fachfischen Offigiere, im Bertrauen auf die Sicherheit des Baffenstills standes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verungluckten Versuch, sich ihrer Versonen zu bemåchtigen. Er brach querft ben Stillftand, ben er doch einige Monate barauf, nicht ohne große Muhe, erneuerte. Aller Glaube an feine Wahrhaftigkeit verschwand, und endlich glaubte man in seinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und nies brigen Rniffen zu feben, um die Alliirten zu schwächen und fich felbst in Berfaffung zu setzen. Diefes erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, die Allierten aber durch Defertion und schlechten Unterhalt über die Balfte ihrer Truppen einbufften. Aber er machte von feiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Vorfall entgegenfah, erneuerte er plotlich die Unterhandlungen; und wenn der Waffenftillftand die Alliirten in Sicherheit fturzte, fo erhob er fich ploglich, um die Keindseligkeiten zu erneuern. Alle biese Widerspruche flossen aus dem doppelten und gang unvereinbaren Entwurf, ben Raifer und die Schweden zugleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden ju Schließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich seine Macht zu zeisgen, da ohnehin die dringende Noth in dem Reiche und die steigende Unzufriedenheit am kaiserlichen Hose keinen längern Ausschlub gestatteten. Schon vor dem letzten

Stillstand war ber General von Solt von Bohmen aus in das Meißnische eingefallen, batte Alles, was auf feinem Wege lag, mit Teuer und Schwert verwuftet, ben Churfurften in feine Festungen gejagt und felbst die Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillstand in Schlesien fette seinen Bermuftungen ein Biel, und die Folgen feis ner Ausschweifungen streckten ihn zu Aborf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein auf's Neue eine Bewegung, als ob er burch bie Lausit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen. daß Diccolomini schon dabin aufgebrochen fen. Sogleich verläßt Urnheim sein Lager in Schlesien, um ibm nache zufolgen und dem Churfurstenthum zu Bulfe zu eilen. Dadurch aber wurden die Schweden entbloft, Die unter dem Commando des Grafen von Thurn in fehr kleiner Angahl bei Steinau an ber Dder gelagert fanden; und gerade dies war es, was der herzog gewollt hatte. Er ließ ben fachfischen General fechzehn Meilen voraus in das Meignische eilen und wendete fich dann auf einmal ruckwarts gegen die Ober, wo er die schwedische Armee in der tiefsten Sicherheit überraschte. Ihre Reis terei wurde burch den vorangeschickten General Schafe gotsch geschlagen und bas Fugvolf von der nachfolgens ben Armee bes Bergogs bei Steinau vollig eingeschloffen. Wallenstein gab dem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bedenkzeit, fich mit brittehalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren, oder sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Bei folchen Umftans ben konnte keine Bahl Statt finden. Die ganze Urmee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift

ber vollkommenfte Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Geschutz fallen in des Siegers Sand, die Offiziere werben in Berhaft genommen, die Gemeinen untergestedt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Irre, nach ungahligen Gluckswechseln, der Unflifter des bohmischen Aufruhre, der entfernte Urheber bieses gangen verderblichen Krieges, ber berüchtigte Graf von Thurn, in der Gewalt seiner Keinde. Mit blutdurftiger Ungebuld erwartet man in Wien die Ankunft diefes großen Berbrechers, und genießt ichon im Voraus den ichrecklichen Triumph, der Gerechtigkeit ihr vornehmstes Opfer gu fchlachten. Aber ben Jesuiten biese Luft zu verderben, war ein viel sugerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Gluck fur ibn, bag er mehr wußte, als man in Wien erfahren durfte, und daß Wallensteins Keinde auch die seinigen waren. Gine Diederlage batte man bem Bergog in Bien verzieben; biese getäuschte Soffnung vergab man ihm nie. "Bas aber batte ich benn sonft mit biesem Rasenden machen follen ?" schreibt er mit boshaftem Spotte an die Minifter, die ibn uber diese unzeitige Großmuth zu Rebe stellen. "Wollte der Simmel, die Keinde hatten lauter Generale, wie diefer ift! Un der Spite der schwedischen Beere wird er uns weit beffere Dienste thun, als im Gefangnif."

Auf ben Sieg bei Steinau folgte in kurzer Zeit die Einnahme von Liegnitz, Groß-Glogau und selbst von Frankfurt an der Oder. Schafgotsch, der in Schlesien zuruckblieb, um die Unterwerfung dieser Proving zu vollens ben, blokirte Brieg und bebrangte Breslau vergebens,

weil diese freie Stadt über ihre Privilegien machte und ben Schweden ergeben blieb. Die Dberften Illo und Bot Schickte Wallenstein nach ber Bartha, um bis in Pommern und an die Rufte der Dfifce zu bringen, und Landsberg, der Schluffel zu Dommern, murde wirklid auch von ihnen erobert. Indem der Churfurft von Brandenburg und der Bergog von Pommern fur ihre Lander gitterten, brach Wallenstein felbst mit bem Reft der Urmee in die Laufitz, wo er Gorlitz mit Sturm eroberte und Bauten gur Uebergabe gmang. Aber es war ibm nur barum zu thun, ben Churfurften bon Sachsen zu ichrecken, nicht die erhaltenen Bortheile gu verfolgen; auch mit dem Schwert in der Sand fette er bei Brandenburg und Sachsen feine Friedensantrage fort, wiewohl mit keinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Widerspruchen alles Bertrauen verscherzt hatte. Jest wurde er feine gange Macht gegen bas ungludliche Sachsen gewendet und seinen 3wed burch Die Gewalt der Waffen boch endlich noch burchgesett haben, wenn nicht der Zwang der Umftande ihn genos thigt batte, diese Gegenden zu verlaffen. Die Siege Bergog Bernhards am Donaustrom, welche Desterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, forberten ihn bringend nach Bayern, und die Bertreibung ber Sachsen und Schweben aus Schleffen raubte ibm jeden Borwand, fich ben kaiserlichen Befehlen noch langer zu widersetzen und ben Churfurften von Bayern hulflos zu laffen. Er jog fich alfo mit ber hauptmacht gegen die Dberpfalz, und fein Rudzug befreite Dberfachfen auf immer von biefem furchtbaren Reinbe.

So lange es nur moglich war, batte er Bayerns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausflüchte bie Ordonnangen des Kaisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grafen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Forn und Bernhard zu behaupten suchte, einige Regimenter aus Bohmen zu Gulfe, jedoch mit der ausdrucklichen Bedingung, fich blog vertheidigungeweise zu verhalten. Den Raifer und den Churfursten wies er, so oft fie ibn um Sulfe anflehten, an Altringer, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Vollmacht von ihm erhalten habe, in Geheim aber band er demfelben durch die strengsten Inftruktionen die Bande und bedrobte ihn mit dem Tode, wenn er feine Befehle überschreiten wurde. Nachdem Bergog Bernhard vor Regensburg geruckt mar und ber Raifer sowohl ale ber Churfurft ihre Aufforderung um Gulfe bringender erneuerten, ftellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Heere an die Donau schicken wurde; aber auch dies unterblieb, und fo gingen, wie vorher das Bisthum Eichstädt, jest auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweden verloren. Als er endlich fchlech: terdings nicht mehr vermeiden konnte, den ernstlichen Befehlen des hofe zu gehorsamen, ruckte er so langsam, als er konnte, an die baverische Grenze, wo er bas von ben Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo bald, daß man von fcmedischer Seite baran arbeitete, ibm burch die Sachsen eine Diversion in Bohmen zu machen, fo benutte er biefes Gerucht, um auf's Schleuniafte und ohne bas Beringfte verrichtet

zu haben, nach Bohmen zurückzukehren. Alles Ansbere, gab er vor, muffe der Vertheidigung und Erhalstung der kaiferlichen Erblande nachstehen; und so blieb er in Bohmen wie angesesselt stehen und hütete dieses Königreich, als ob es jeht sehon sein Eigenthum wäre. Der Kaiser wiederholte in noch dringenderm Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen solle, die gesährliche Niederlassung des Herzogs von Weimar an Desterreichs Grenzen zu hindern. — Er aber endigte den Feldzug für dieses Jahr und ließ seine Trupspen aus Konigreiche nehmen.

Ein fo fortgeführter Trot, eine fo beispiellose Beringschätzung aller faiferlichen Befehle, eine fo vorfate liche Bernachläffigung bes allgemeinen Beften, verbunben mit einem fo außerst zweibeutigen Benehmen gegen ben Reind, mußten endlich ben nachtheiligen Beruchten, wovon langst schon gang Deutschland erfüllt war, Glaus ben bei dem Raiser verschaffen. Lange Zeit war es ibm gelungen, seinen strafbaren Unterhandlungen mit bem Reinde ben Schein ber Rechtmäßigkeit zu geben und ben noch immer fur ibn gewonnenen Monarchen ju uberreden, daß ber 3med jener gebeimen Busammenkunfte fein anderer fen, als Deutschland ben Frieden zu fchen-Aber wie undurchdringlich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte boch ber gange Busammenbang feines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner uns aufhörlich das Dhr des Raisers besturmten. Um sich an Ort und Stelle von dem Grund oder Ungrund berfelben zu belehren, hatte Serdinand ichon zu verschiedenen

Zeiten Kundschafter in das Wallenstein'sche Lager geschieft, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloße Muthmaßungen zurückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Versechter am Hose, deren Güter Walslenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen; da der Chursurst von Bayern die Orohung fallen ließ, sich, bei längerer Beisbehaltung dieses Generals, mit den Schweden zu versgleichen; da endlich auch der spanische Abgesandte auf seiner Abselzung bestand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone zurückzuhalten drohte: so sah sich der Kaiser zum zweiten Male in die Nothswendigkeit gesetzt, ihn vom Commando zu entsernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen des Kaisers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerriffen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sey. Einer seiner Unterfeldherren in Desterreich, dem Wallenstein bei Strafe des Beils untersagt hatte, dem Hose zu gehorssamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Chursürsten von Bayern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Beisung, dem Cardinal Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Berstärkung entzgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrusslich gemacht sey, ihn nach und nach zu entwaffnen, um ihn alsdann schwach und wehrlos auf Einmal zu Grunde zu richten.

Bu feiner Selbstwertheidigung mußte er jetzt eilen, einen Plan auszuführen, ber anfangs nur zu feiner Bergrößerung bestimmt war. Langer, als bie Rlugheit rieth, batte er mit ber Ausführung beffelben gezogert, weil ihm noch immer die gunftigen Constellationen fehlten, ober, wie er gewöhnlich die Ungeduld seiner Freunde abfertigte, weil die Beit noch nicht gefommen war. Die Zeit war auch jetzt noch nicht gekommen, aber die bringende Roth verstattete nicht mehr, die Gunft ber Sterne zu erwarten. Das Erfte mar, fich ber Gefinnungen ber vornehmsten Anführer zu versichern und alsdann die Treue der Armee zu erproben, die er fo freigebig vorausgesett batte. Drei berfelben, bie Oberften Kinsty, Terzty und Illo, waren schon langft in das Geheimniß gezogen, und die beiden erften burch bas Band ber Berwandtichaft an fein Intereffe gefnupft. Eine gleiche Ehrsucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung und die hoffnung überschwenglicher Belohnungen verband fie auf's Engste mit Wallenstein, ber auch Die niedrigsten Mittel nicht verschmaht hatte, Die Bahl feiner Unhanger zu vermehren. Den Obriften Illo hatte er einsmals überredet, in Wien ben Grafentitel gu fuchen und ihm babei seine fraftigste Fursprache jugefagt. Beimlich aber schrieb er an die Minister, ihm fein Gesuch abzuschlagen, weil sich sonst Mehrere melben durften, die gleiche Berdienste hatten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. Alle Illo hernach zur Urmee gurudfam, war fein Erftes, ibn nach bem Er: folg seiner Bewerbungen zu fragen; und ba ihm dieser von dem schlechten Ausgange berfelben Nachricht gab,

fo fing er an, die bittersten Klagen gegen den Hof auszusioßen. "Das also hatten wir mit unsern treuen Diensten verdient," rief er, "daß meine Berwendung so gering geachtet und euren Berdiensten eine so under deutende Belohnung verweigert wird! Wer wollte noch länger einem so undankbaren Herrn seine Dienste widzmen? Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Hauses Desterreich." Illo stimmte bei, und so wurde zwischen beiden ein enges Bundniß gestiftet.

Aber mas diese brei Bertrauten des Bergogs mußten, war lange Zeit ein undurchdringliches Beheimniß für die Uebrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenftein von der Ergebenheit seiner Offiziere fprach, grundete fich einzig nur auf die Wohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriedenheit mit dem Sofe. Aber diefe schwankende Vermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ebe er seine Maske abwarf und fich einen offentlichen Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Graf Diccolomini, derselbe, der sich in dem Treffen bei Luten durch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, war der Erfte, beffen Treue er auf die Probe stellte. Er hatte sich diefen General durch große Geschenke verpflichtet, und er gab ihm den Borgug vor allen andern, weil Diccolomini unter einerlei Conftel= lation mit ihm geboren war. Diesem erklarte er, baß er, burch ben Undank bes Raifers und feine nabe Gefahr gezwungen, unwiderruflich entschlossen sen, die bfterreichische Partei zu verlaffen, sich mit dem besten Theile ber Armee auf feinbliche Seite zu fchlagen und

bas Saus Defterreich in allen Grengen feiner Serrichaft zu befriegen, bis ce von der Burgel vertilgt fen. Auf Piccolomini habe er bei dieser Unternehmung vorzüglich gerechnet und ibm schon im Boraus die glanzenoften Belohnungen zugedacht. - Als biefer, um feine Beffurgung über biefen überrafchenden Untrag zu verbergen, von den Hinderniffen und Gefahren fprach, die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegen fetzen wurden, spottete Wallenstein seiner Furcht. "Bei folden Bageftuden," rief er aus, "fen nur ber Anfang ichwer; bie Sterne fenen ihm gewogen, Die Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen fonne, auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß fiche fest, und er wurde, wenn es nicht anders geschehen konnte, an ber Spite bon taufend Pferden fein Beil versuchen." Diccolomini hutete fich fehr, burch einen langern Widers fpruch bas Miftrauen bes herzogs zu reigen und ergab fich mit auscheinender Ueberzeugung bem Gewicht seiner Grunde. Go weit ging die Berblendung bes Bergogs, baß ce ibm, aller Warnungen bes Grafen Tergty uns geachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigkeit biefes Mannes zu zweifeln, ber feinen Augenblick verlor, bie jett gemachte merkwurdige Entdeckung nach Wien zu berichten.

Um endlich ben entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Janner 1634 alle Commandeurs der Urmee nach Pilsen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Ruckzug aus Bavern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Kaisers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der

rauben Sahregeit wieder zu erobern und die Armee gur Berffarkung bes Cardinal : Infanten um fechetaufend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um bor bem gangen versammelten Rriegerath in Erwagung gezogen zu werden, und biefer icheinbare Bors wand verbarg ben Neugierigen ben mahren 3weck ber Bufammenberufung. Much Schweden und Sachsen murben beimlich babin gelaben, um mit bem Gerzog von Briedland über ben Frieden zu traktiren; mit den Befehlshabern entlegenerer Beere follte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berufenen Commanbeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Rolloredo und Altringer, blieben aus. Der Herzog ließ seine Ginladung an fie bringend wiederholen, einftweilen aber, in Erwartung ihrer naben Ankunft, gu ber Sauptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, was er jest auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf seine Ehre wachsam haltenden Adel der schändlichesten Untreue fähig zu erklären, und in den Augen der jenigen, die dis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglanz der Majestät, den Richter ihrer Handlungen, den Bewahrer der Gesetze zu verehren, auf Einmal als ein Niederträchtiger, als Verschren, auf Einmal als ein Niederträchtiger, als Versührer, als Rebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, durch lange Verjährung befestigte, durch Religion und Gesetz geheiligte Gewalt in ihren Wurzeln zu erschütztern; alle jene Bezauberungen der Einbildungskraft und der Sinne, die surchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerstören; alle jene unvertilgbaren Gesühle

ber Pflicht, die in ber Bruft bes Unterthans fur ben gebornen Beherrscher fo laut und fo machtig fprechen, mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblendet von dem Glang einer Krone, bemerkte Wallenstein ben Abgrund nicht, ber zu seinen Rugen fich offnete, und im vollen lebendigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - das gewöhnliche Loos ftarter und fühner Seelen die Sinderniffe gehörig zu wurdigen und in Berechnung zu bringen. Wallenstein fab nichts, als eine gegen ben Sof theils gleichgultige, theils erbitterte Urmee eine Urmee, die gewohnt war, seinem Ausehn mit blinder Unterwerfung zu huldigen, bor ibm, als ihrem Geschgeber und Richter, zu beben, seine Befehle, gleich den Ausspruchen des Schicksals, mit zitternder Ehrfurcht ju befolgen. In den übertriebenen Schmeicheleien, womit man seiner Allgewalt huldigte, in den frechen Schmabungen gegen Sof und Regierung, Die eine gugellose Soldateska fich erlaubte und die wilde Licenz bes Lagers entschuldigte, glaubte er die mahren Wefinnungen der Urmee zu vernehmen, und die Ruhnheit, mit der man felbft bie Sandlungen des Monarchen gu tabeln magte, burgte ibm fur die Bereitwilligkeit ber Truppen, einem fo fehr verachteten Dberherrn die Pflicht aufzukundigen. Aber, was er sid) als etwas jo Leichtes gedacht hatte, ftand als der furchtbarfte Gegner wider ibn auf; an bem Pflichtgefühl feiner Truppen scheiterten alle feine Berechnungen. Beraufcht von bem Unfebn, bas er uber jo meisterlose Schaaren behauptete, schrieb er Alles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, ohne zu unterscheiden, wie viel er sich selbst und wie viel

er ber Burde bankte, die er bekleidete. Alles zitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Gehorsam gegen ihn Pflicht, weil sein Ansehn an die Majestät des Thrones befestigt war. Größe für sich allein kann wohl Bewunderung und Schrecken, aber nur die legale Größe Ehrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und dieses entscheidenden Vortheils beraubte er sich selbst in dem Augenblicke, da er sich als einen Verbrecher entlarvte.

Der Feldmarschall von Illo übernahm es, die Gefinnungen ber Commandeurs zu erforschen und fie auf ben Schritt, den man von ihnen erwartete, vorzubereis ten. Er machte ben Anfang bamit, ihnen bie neueften Forderungen des Sofes an den General und die Armee vorzutragen; und durch die gehäffige Wendung, die er benfelben zu geben wußte, war es ihm leicht, den Born ber ganzen Bersammlung zu entflammen. Dach biesem wohlgewählten Gingang verbreitete er sich mit vieler Beredsamkeit über die Verdienste der Armee und des Keldherrn, und über den Undank, womit der Raifer fie zu belohnen pflege. "Spanischer Ginfluß," behauptete er, Beite alle Schritte bes Sofes; das Ministerium stehe in spanischem Solde; nur der Bergog von Fried= land habe bis jest dieser Tyrannei widerstanden und beswegen den todtlichsten haß ber Spanier auf sich geladen. Ihn vom Commando zu entfernen, oder gang und gar wegzuräumen, fuhr er fort, war langst schon bas eifrigste Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiden gelingt, sucht man seine Macht im Felde zu untergraben. Aus feinem andern Grunde

ift man bemuht, bem Ronig von Ungarn bas Commando in die Bande zu spielen, bloß bamit man biefen Pringen, als ein williges Organ fremder Gingebungen, nach Gefallen im Telbe berumführen, bie spanische Macht aber besto bester in Deutschland befestis gen fonne. Blog um die Armee zu vermindern, begehrt man fechstaufend Mann fur ben Cardinal-Infanten; bloß um fie burch einen Winterfeldzug aufzureiben, bringt man auf die Wiedereroberung Regensburgs in ber feindlichen Jahrezeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man ber Armee, wahrend bag fich bie Jefuiten und Minister mit bem Schweiß der Provingen bereichern und die fur die Truppen bestimmten Gelder verschwenben. Der General bekennt sein Unbermogen, ber Armee Wort zu halten, weil ber hof ihn im Stiche laft. Fur alle Dienste, Die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren dem Saufe Defterreich geleiftet, fur alle Mubfeligkeiten, die er übernommen, fur alle Reichthumer, bie er in faiferlichem Dienste von bem Seinigen zugesett, erwartet ibn eine zweite schimpfliche Entlaffung. Aber er erklart, daß er es dazu nicht kommen laffen will. Bon freien Studen entfagt er bem Commando, che man ce ihm mit Gewalt aus ben Sanden windet. Dies ift es, fuhr ber Redner fort, mas er ben Dbriften burch mich entbietet. Jeber frage fich nun felbft, ob ce rathfam ift, einen folden General zu verlieren. Jeber febe nun gu, wer ibm die Summen erfete, Die er im Dienste bes Raifers aufgewendet und wo er ben verdienten Lohn seiner Tapferkeit ernte - wenn der babin ift, unter beffen Augen er sie bewiesen hat."

Ein allgemeines Geschrei, bag man ben General nicht ziehen laffen burfe, unterbrach ben Redner. Bier der Bornehmsten werden abgeordnet, ihm ben Bunfch ber Berfammlung vorzutragen und ihn flebentlich zu bitten, bag er die Urmee nicht verlaffen mochte. Der Bergog weigerte fich jum Schein und ergab fich erft nach einer zweiten Gefandtichaft. Diefe Rachgiebigfeit bon feiner Seite schien einer Gegengefälligkeit von ber ihrigen werth. Da er sich anheischig machte, ohne Wiffen und Willen ber Commandeurs nicht aus bem Dienste zu treten, so forderte er von ihnen ein schrifts liches Gegenversprechen, treu und fest an ihm zu halten, sich nimmer bon ihm zu trennen ober trennen gu laffen und fur ihn ben letten Blutstropfen auszusetzen. Ber fich von dem Bunde absondern murde, sollte fur einen treuvergeffenen Berrather gelten und von den ubris gen als ein gemeinschaftlicher Feind betrachtet werden. Die ausbrudliche angehangte Bedingung: "So lange Wallenstein die Urmee jum Dienste des Rais fere gebrauchen murbe," entfernte jede Diftdens tung, und feiner ber berfammelten Commandeurs trug Bedenken, einem fo unschuldig scheinenden und fo billis gen Begehren feinen vollen Beifall zu ichenken.

Die Vorlesung dieser Schrift geschah unmittelbar vor einem Gastmahl, welches der Feldmarschall Illo ansdrucklich in dieser Absicht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel sollte die Unterzeichnung vor sich gehen. Der Wirth that das Seinige, die Besinnungestraft seiner Gaste durch starke Getranke abzustumpsen, und nicht eher, als bis er sie von Weindunsten taumeln

fab, gab er ihnen die Schrift gur Unterzeichnung. Die mehrsten malten leichtstunig ihren Namen bin, obne gu wiffen, was fie unterschrieben; nur einige Benige, welche neugieriger ober mißtrauischer waren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entdeckten mit Erstaunen, daß die Klausel: "So lange Wallenstein die Urmee gum Beften bes Raifers gebrauchen wurde, " hinwegge, lassen sen. Illo namlich hatte mit einem geschickten Tafchenspielerkniff bas erfte Eremplar mit einem andern ausgetauscht, in bem jene Rlausel fehlte. Der Betrug wurde laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterfchrift zu geben. Diccolomini, ber ben gangen Betrug burchschaute, und bloß in der Absicht, dem Sofe babon Nachricht zu geben, an diesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in der Trunkenheit so, daß er die Gefundheit des Raifers aufbrachte. Aber jest fand Graf Tergey auf und erklarte alle fur meineidige Schels men, die gurudtreten wurden. Seine Drohungen, die Porfiellung ber unvermeidlichen Gefahr, ber man bei langerer Weigerung ausgesetzt war, bas Beispiel ber Menge und Illo's Beredfamkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten, und bas Blatt murde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zweck erreicht; aber die ganz unerwartete Widersetzung der Commandeurs riß ihn auf Einmal aus dem lieblichen Wahne, in dem er bieher geschwebt hatte. Zudem waren die mehrsten Namen so unleserlich gekritzelt, daß man eine unredliche Absicht dahinter vermuthen mußte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wink des Schickfals zum

Nachbenken gebracht zu werden, ließ er seine gereizte Empfindlichkeit in unwürdigen Klagen und Verwünschunsgen überströmen. Er berief die Commandeurs am solzgenden Morgen zu sich und übernahm es in eigener Person, den ganzen Inhalt des Vortrags zu wiederhoslen, welchen Ilo den Tag vorher an sie gehalten hatte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hof in die bitztersten Vorwürsen und Schmähungen ausgegossen, ersinnerte er sie an ihre gestrige Widersetzlichkeit, und erklärte, daß er durch diese Entdeckung bewogen worden ser, sein Versprechen zurück zu nehmen. Stumm und betreten entsernten sich die Obrissen, erschienen aber, nach einer kurzen Verathschlagung im Vorzimmer, aus Reue, den Vorsall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Jetzt fehlte nichts mehr, als auch von den ausgesbliebenen Generalen entweder eine gleiche Bersicherung zu erhalten, oder sich im Weigerungsfall ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenstein erneuerte daher seine Einsladung, und trieb sie dringend an, ihre Ankunft zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrasen, hatte sie der Auf bereits von dem Borgange zu Pilsen unterrichtet und ihre Eilsertigkeit plötzlich gehemmt. Altringer blieb unter dem Borwand einer Krankheit in dem sesten, aber bloß Frauenberg liegen. Gallas sand sich zwar ein, aber bloß um als Augenzeuge den Kaiser von der droshenden Gesahr desto besser unterrichten zu können. Die Ausschlässe, welche er und Piccolomini gaben, verswandelten die Besorgnisse des Hoß auf einmal in die schrecklichste Gewisheit. Aehnliche Entdeckungen, welche

man zugleich an andern Orten machte, ließen keinem Bweifel mehr Raum, und bie fchnelle Beranderung ber Commandanten : Stellen in Schleffen und Defterreich schien auf eine bochst bedenkliche Unternehmung zu beuten. Die Gefahr war bringend und die Sulfe mußte fdnell fenn. Dennoch wollte man nicht mit Bollziehung Des Urtheils beginnen, fondern ftreng nach Gerechtigkeit verfahren. Man erließ alfo an die vornehmften Befeblebaber, beren Treue man fich verfichert bielt, gebeime Befehle, ben Bergog von Friedland nebst seinen beiden Anhangern, Illo und Terzey, auf was Art es auch fenn mochte, zu verhaften und in sichere Bermahs rung zu bringen, damit fie gehort werden und fich verantworten konnten. Sollte dies aber auf fo ruhigem Bege nicht zu bewirken senn, fo fordere die offentliche Gefahr, fie todt ober lebendig zu greifen. Zugleich erhielt General Gallas ein offenes Vatent, worin allen Dberften und Offizieren biefe faiferliche Verfugung bekannt gemacht, die gange Urmee ihrer Pflichten gegen ben Berrather entlaffen, und, bis ein neuer Generaliffimus aufgestellt senn murbe, an ben Generallieutenant von Ballas verwiesen wurde. Um den Verführten und Ab: trunnigen die Ruckfehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Bergweiflung zu fturgen, bewilligte man eine gangliche Amnestie über Alles, was ju Pilfen gegen die Majeftat bes Raifers begangen morben mar.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Muthe bei der Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Vilfen, unter ben Augen besjenigen, beffen Schickfal er bei fich trug, in ber Gewalt seines Feindes, ber bundert Augen hatte, ibn zu beobachten. Entdeckte aber Wallenstein bas Geheimniß seines Auftrags, so konnte ibn nichts vor den Wirkungen seiner Rache und Verzweiflung schützen. War es schon bedenklich, einen folchen Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit miglicher, ibn gur Bollziehung zu bringen. Die Gefinnungen der Commandeurs waren ungewiß, und es ließ sich wenigstens zweifeln, ob sie sich bereitwillig wurden finden laffen, nach dem einmal gethanen Schritt ben kaiferlichen Berficherungen zu trauen und allen glanzenden hoffnungen, die sie auf Wallenstein gebaut hatten, auf einmal zu entsagen. Und bann, welch ein gefährliches Wageftuck, Sand an die Verfon eines Mannes zu legen, ber bis jett fur unverletlich geachtet, burch lange Ausubung der hochsten Gewalt, burch einen zur Gewohnheit gewordenen Gehorfam zum Gegenftand ber tiefsten Ehrfurcht geworden, und mit Allem, was außere Majestat und innere Große verleihen fann, bewaffnet war - beffen Anblick schon ein knechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Winke uber Leben und Tod entschied! Ginen folden Mann, mitten unter ben Wachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben schien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen, und den Wegenstand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf Ginmal in einen Gegenstand bes Mitleidens oder bes Spottes zu verwandeln, mar ein Auftrag, ber auch ben Muthigsten zagen machte. Go tief hatten sich Furcht und Achtung vor ihm in die

Bruft feiner Solbaten gegraben, daß felbft das ungeheure Berbrechen des Hochverrathe diefe Empfindungen nicht gang entwurzeln konnte.

Ballas begriff die Unmöglichkeit, unter ben Augen bes Bergogs feinen Auftrag zu vollziehen, und fein febnlichfter Bunfch mar, fich, ch' er einen Schritt gur Mus: führung wagte, vorher mit Altringern zu besprechen. Da das lange Außenbleiben des Lettern ichon anfing Berbacht bei bem Bergog zu erregen, fo erbot fich Gallas, fich in eigener Person nach Frauenberg zu verfügen, und Alltringern, als feinen Berwandten, gur Berreife gu bewegen. Wallenftein nahm diefen Beweis feines Ci= fere mit fo großem Bohlgefallen auf, bag er ibm feine eigene Equipage zur Reise bergab. Froh uber die gelungene Lift, verließ Gallas ungefaumt Pilfen, und überließ es dem Grafen Piccolomini, Wallensteins Schritte zu bewachen; er felbst aber zogerte nicht, von bem faiserlichen Patente, wo es nur irgend anging, Bebrauch zu machen, und die Erklarung ber Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten tonnen. Unftatt feinen Freund nach Pilfen mit zurudzubringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um den Raifer gegen einen gebrohten Angriff zu fchuten, und er felbit ging nach Dber Defferreich, wo man von der Rabe bes Bergegs Bernhard von Weimar die größte Gefahr beforgte. In Bohmen wurden die Stadte Budweiß und Tabor auf's Neue fur den Raifer befett, und alle Un: fialten getroffen, den Unternehmungen bes Berrathers schnell und mit Nachbruck zu begegnen.

Da auch Gallas an feine Rudfehr zu benfen schien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Ber-2008 noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat fich von ibm die Erlaubnif aus, den Gallas guruchaubolen, und Wallenstein ließ sich zum zweiten Male überliften. Diese unbegreifliche Blindheit wird und nur als eine Tochter feines Stolzes erklarbar, ber fein Ur= theil uber eine Perfon nie gurudnahm, und die Dog= lichkeit zu irren auch fich felbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen Diccolomini ließ er in seinem eigenen Bagen nach Ling bringen, wo diefer fogleich bem Beis spiel des Ballas folgte, und noch einen Schritt weiter ging. Er batte Wallenstein versprochen, guruckzukehren; diefes that er, aber an ber Spite einer Armee, um den Bergog in Pilfen zu überfallen. Gin anderes heer eilte unter bem General von Suys nach Prag, um diese Hauptstadt in kaiferliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriff ber Rebellen zu vertheidigen. Zugleich fundigt fich Gallas allen zerstreuten Armeen Desterreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen faiferlichen Lagern werden Plakate ausgestreut, die ben Berjog nebst vier seiner Bertrauten fur vogelfrei erklaren und die Armeen ihrer Pflichten gegen ben Berrather entbinden.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Nachahmung; man verflucht das Andenken des Bersräthers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachs dem auch Piccolomini sich nicht wieder sehen läßt, fällt die Decke von Wallensteins Augen und schrecklich

erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jest glaubt er noch an die Wahrhaftigkeit der Sterne und an die Treue ber Armee. Gleich auf die Nachricht von Dicco. Iomini's Abfall laßt er den Befehl bekannt machen, baß man in's Runftige feiner Ordre zu gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm felbst oder von Terzev und Illo berrubre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Prag aufzubrechen, wo er Willens ift, endlich feine Maste abzuwerfen und fich biffentlich gegen ben Raifer ju erklaren. Bor Prag follten alle Truppen fich bersammeln, und von da aus mit Bliges Schnelligfeit über Defterreich berfturgen. Bergog Bernhard, ber in bie Berschworung gezogen worden, follte bie Operationen bes Bergogs mit schwedischen Truppen unterstützen und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Terato nach Prag voraus, und nur Mangel an Pferden binderte den Bergog, mit dem Rest der treugeblies benen Regimenter nachzusolgen. Aber indem er mit ber gespanntesten Erwartung ben Nachrichten von Prag entgegenficht, erfahrt er ben Berluft biefer Ctabt, erfabrt er ben Abfall feiner Generale, Die Defertion feiner Truppen, die Enthullung feines gangen Complots, ben eilfertigen Anmarsch bes Diccolomini, ber ihm ben Untergang geschworen. Schnell und schrecklich sturzen alle feine Entwurfe zusammen, taufchen ihn alle feine Soffnungen. Ginfam ficht er ba, verlaffen von Allen, benen er Gutes that, verrathen von Allen, auf die er baute. Aber folde Lagen find es, die den großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen binter: gangen, entfagt er feinem einzigen feiner Entwurfe;

nichts gibt er verloren, weil er fich felbst noch ubrig bleibt. Jest war die Zeit gekommen, wo er bes fo oft verlangten Beistandes ber Schweden und ber Sache fen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen verschwand. Und jest, nachdem Orenstierna und Arnheim seinen ernstlichen Borfat und feine Roth erkannten, bedachten fie fich auch nicht langer, die gunftige Gelegenheit zu benutzen und ibm ihren Schutz zuzusagen. Bon fachfischer Seite follte ibm Bergog Frang Albert von Sachsen Lauenburg viertausend, von schwedischer Herzog Bernhard und Pfalzgraf Christian von Birkenfeld sechstausend Mann geprufter Truppen zuführen. Wallenstein verließ Pilfen mit dem Terzin'schen Regiment und den Wenigen, die ibm treu geblieben waren, ober fich boch stellten, es zu senn, und eilte nach Eger an die Grenze des Ronigreiche, um der Oberpfalz naber zu fenn und die Bers einigung mit Herzog Bernhard zu erleichtern. Noch war ihm bas Urtheil nicht bekannt, bas ihn als einen öffentlichen Teind und Berrather erklarte; erft zu Eger follte ibn dieser Donnerstrahl treffen. Noch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schlesien fur ihn bereit hielt, und schmeichelte sich noch immer mit der hoffnung, daß Diele, felbst von denen, die langft von ihm abgefallen waren, beim erften Schims mer feines wieder auflebenden Gludes zu ihm umfehren wurden. Gelbst auf der Klucht nach Eger - fo wes nig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen bermes genen Muth gebandigt — beschäftigte ihn noch ber uns geheure Entwurf, den Raifer zu entthronen. Unter

biefen Umftanden gefchab es, baß einer aus feinem Gefolge fich die Erlaubniff ausbat, ihm einen Rath gu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Gure fürstliche Gnaden ein gewisser, ein großer und hoch affimirter herr; beim Reinde find fie noch ein ungewiffer Ronia. Es ift aber nicht weise gehandelt, bas Bewiffe zu wagen fur bas Ungewiffe. Der Feind wird fich Eurer Gnaden Verson bedienen, weil die Belegenbeit gunftig ift; Ihre Person aber wird ihm immer perbachtig fenn, und ftete wird er furchten, bag Sie auch ihm einmal thun mochten, wie jetzt dem Raifer. Deffwegen febren Sie um, dieweil es noch Zeit ift."-"Und wie ist da noch zu helfen?" fiel der Herzog ihm in's Bort. - "Gie haben," erwiderte Jener, "vierzigtaufend Urmirte (Dufaten mit geharnifdten Mannern) in der Truben. Die nehmen Gie in die hand und reisen geraden Begs bamit an ben faiserlichen Sof. Dort erklaren Sie, daß Sie alle bisherigen Schritte bloß gethan, die Treue der kaiferlichen Diener auf die Probe zu fiellen und die Redlichgefinnten von den Berbachtigen zu unterscheiben. Und ba nun die meisten fich zum Abfall geneigt bewiesen, fo fenen fie jetzt gefommen. Seine faiferliche Majestat vor Diefen gefahrlichen Menschen zu warnen. Go werben Gie Jeben jum Berrather machen, ber Gie jett jum Schelm machen will. Um faiferlichen Sof wird man Sie, mit ben vierzigtausend Armirten, gewißlich willfommen beißen, und Gie werden wieder der erfte Friedlander werden." - "Der Borfchlag ift gut," antwortete Wallenftein nach einigem Nachbenken, "aber ber Teufel trauc!"

Indem der Bergog, von Eger aus, die Unterhandlungen mit dem Reinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frischen Soffnungen Raum gab, wurde beinahe unter feinen Augen ber Dolch geschliffen, ber feinem Leben ein Ende machte. Der faiferliche Urtheilsspruch, ber ibn fur vogelfrei erklarte, hatte feine Wirkung nicht verfehlt, und die rachende Nemesis wollte, daß ber Undankbare unter ben Streichen bes Undanks erliegen follte. Unter seinen Offizieren hatte Wallenstein einen Frlander, Namens Teglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und bas gange Bluck biefes Mannes gegrundet. Eben diefer war es, der fich bestimmt und berufen fühlte, bas Todesurtheil an ihm zu vollstrecken und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht sobald war dieser Ceflie im Gefolge bes Bergogs zu Eger ange= langt, als er bem Commandanten biefer Stadt, Dbris sten Buttler, und dem Obriftlieutenant Gordon, zweien protestantischen Schottlandern, alle schlimmen Auschläge bes Herzogs entdeckte, welche ihm diefer Unbefonnene auf der Herreise vertraut hatte. Leslie fand hier zwei Manner, Die eines Entschlusses fahig waren. Man hatte die Wahl zwischen Verratherei und Pflicht, zwis schen dem rechtmäßigen herrn und einem fluchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl der letztere der gemeinschaftliche Wohlthater war, so konnte die Wahl boch keinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich zur Treue gegen den Rais fer, und diese fordert die schnellsten Magregeln gegen ben offentlichen Keind. Die Gelegenheit ift gunftig und fein bofer Genius hat ihn von felbst in die Sande ber

Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Amt zu greifen, beschließt man, ihr das Opfer les bendig zuzusühren, und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gefangen zu nehmen. Tiefes Geheimniß umhüllt dieses schwarze Complot, und Wallenstein, ohne Ahnung des ihm so nahe schwebenden Verderbens, schmeichelt sich vielmehr, in der Vesatzung von Eger seine tapsersten und treusten Versechter zu sinden.

Um eben diese Zeit werden ihm die kaiserlichen Das tente überbracht, die fein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn befannt gemacht find. Er erfennt jett die gange Große der Gefahr, die ihn umlagert, bie gangliche Unmbglichkeit ber Rucktehr, feine furchterlich verlaffene Lage, die Nothwendigkeit, fich auf Treu und Glauben bem Teinde zu überliefern. Begen Ceflie ergießt fich ber gange Unmuth seiner verwundes ten Seele, und die Seftigkeit bes Affekte entreißt ihm bas lette noch übrige Geheimniß. Er entbectte biefem Offizier seinen Entschluß, Eger und Elnbogen, als bie Paffe des Konigreichs, dem Pfalzgrafen von Birtens feld einzuraumen, und unterrichtet ihn zugleich von ber naben Unfunft bes Bergogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben diefer Nacht burch einen Gilboten bes nachrichtigt worden. Diese Entdedung, welche Leglie seinen Mitverschwornen auf's Schleunigste mittheilt, andert ihren erften Entschluß. Die bringende Gefahr erlaubt feine Schonung mehr. Eger konnte jeden Augenblick in feindliche Sande fallen und eine schnelle Revolution ihren Gefangenen in Freiheit feten. Diefem

Unglud zuvorzukommen, beschließen sie, ihn sammt seinen Vertrauten in der folgenden Nacht zu ermorden.

Damit dies mit um fo weniger Geräusch geschen mochte, follte die That bei einem Gastmable vollzogen werden, welches ber Dbrift Buttler auf bem Schloffe zu Eger veranstaltete. Die Andern alle erschienen; nur Wallenstein, der viel zu bewegt war, um in frohliche Gefellschaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Man mußte alfo, in Unsehung feiner, ben Plan abandern; gegen die Andern aber befchloß man der Abrede gemäß zu verfahren. In forglofer Sicherheit erfchienen die brei Dbriften Illo, Terzey und Wilhelm Kinsky, und mit ihnen Mittmeifter Meumann, ein Offizier voll Kähigkeit, beffen sich Terzky bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Ropf erforderte, zu bedienen pflegte. Man hatte vor ihrer Unfunft die zuverläffigften Colbaten aus ber Befatung, welche mit in bas Complot gezogen war, in das Schloß eingenommen, alle Ause gange aus demfelben wohl besetzt und in einer Kammer neben dem Speisesaal seche Buttler'iche Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal hervorbrechen und die Berrather niederftogen follten. Ohne Uhnung ber Gefahr, die uber ihrem Saupte schwebte, überließen fich die forglosen Gaste ben Bergnugungen ber Dabls zeit, und Wallensteins, nicht mehr bes kaiferlichen Dieners, fondern des fouverainen Kursten, Gefundheit wurde aus vollen Bechern getrunken. Der Wein öffnete ihnen die Herzen, und Ilo entdeckte mit vielem Uebermuth, daß in brei Tagen eine Armee bafteben werbe, bergleichen Wallenstein niemals angeführt babe.

"Ta," fiel Meumann ein, sund bann hoffe er, feine Bande in ber Defterreicher Blut zu maschen." Unter biefen Reden wird bas Deffert aufgetragen, und nun gibt Ceflie bas verabredete Zeichen, die Aufzugbrucke gu fperren, und nimmt felbit alle Thorschluffel zu fich. Auf Einmal fullt fich ber Speifesaal mit Bewaffneten an, die fich mit bem unerwarteten Grufe: Divat Ferdinandus! binter die Stuble ber bezeichneten Gafte pflangen. Beffurgt und mit einer übeln Uhnung fpringen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Kinsky und Terzey werden fogleich erstochen, che fie fich zur Wehr fetgen konnen; Meumann allein findet Gelegenbeit, mabrend ber Berwirrung in ben Sof zu entwischen, wo er aber bon den Wachen erkannt und fogleich niebergemacht wird. Mur Allo hatte Gegenwart bes Geis ftes genng, fich zu vertheidigen. Er ftellte fich an ein Kenster, von wo er bem Gordon seine Berratherei unter ben bitterften Schmahungen vorwarf und ihn aufforberte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erft nach ber tapferften Gegenwehr, nachdem er zwei feiner Keinde todt babin geftrecht, fant er, überwältigt von der Babl und von gehn Stichen burchbohrt, gu Boben. Gleich nach vollbrachter That eilte Leflie nach ber Stadt, um einem Auflauf zuborzukommen. 2113 bie Schildmachen am Schloßthor ihn außer Athem das ber rennen faben, feuerten fie, in dem Wahne, daß er mit zu den Rebellen gebore, ihre Flinten auf ihn ab, boch obne ibn zu treffen. Alber diese Schuffe brachten bie Bachen in ber Stadt in Bewegung, und Leglie's schnelle Gegenwart war nothig, sie zu beruhigen. Er

entdeckte ihnen nunmehr umftandlich den gangen Bufammenhang ber Friedlandischen Berschwörung, und Die Magregeln, die bagegen bereits getroffen worden, Schickfal der vier Rebellen, so wie dasjenige, welches ben Anführer selbst erwartete. Als er sie bereitwillig fand, feinem Borbaben beigutreten, nahm er ihnen auf's Neue einen Gid ab, dem Raifer getreu zu fenn und fur die gute Sache zu leben und zu fterben. Dun murben hundert Buttler'sche Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Straffen burchreiten mußten, um die Anhanger bes Bergogs im Zaum gu halten und jedem Tumult vorzubengen. Zugleich befette man alle Thore ber Stadt Eger und jeden Bugang jum Friedlandischen Schloffe, bas an ben Markt flief, mit einer zahlreichen und zuverlässigen Mannschaft, bag ber Herzog weder entkommen, noch Sulfe von außen erhalten fonnte.

Bevor man aber zur Anssührung schritt, wurde von den Berschwornen auf der Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Bespritzt mit Blut und gleichsam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schauderten diese wilden Seelen zurückt vor der Greuelthat, ein so merkswürdiges Leben zu enden. Sie sahen ihn, den Führer in der Schlacht, in seinen glücklichen Tagen, umgeben von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Herrschergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihre zagenden Herzen. Doch bald erstickt die Borstellung der dringenden Gesahr diese flüchtige Regung.

Man erinnert sich ber Drohungen, welche Meumann und Alo bei der Tasel ausgestoßen, man sieht die Sachsen und Schweden schon in der Rabe von Eger mit einer furchtbaren Armee, und keine Rettung als in dem schleunigen Untergange des Berräthers. Es bleibt also bei dem ersten Entschluß, und der schon bereit gehaltene Morder, Hauptmann Deveroux, ein Frlander, erhält den blutigen Beschl.

Bahrend baß jene brei auf ber Burg von Eger fein Schickfal bestimmten, beschäftigte sich Wallenstein in einer Unterredung mit Coni, es in ben Sternen gu lefen. "Die Gefahr ift noch nicht vorüber," fagte ber Uftrolog mit prophetischem Geifte. "Sie ift es," fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbst seinen Willen wollte burchgesetzt haben. "Aber bag Du mit nachstem wirst in den Rerker geworfen werden," fuhr er mit gleich prophetischem Beifte fort, "bas, Freund Seni, ficht in ben Sternen gefchrieben!" Der Aftrolog batte fich beurlaubt, und Wallenstein war zu Bette, als Hauptmann Deveroux mit feche Hellebardierern vor feiner Wohnung erfchien, und von der Wache, ber es nichts Außerordentliches war, ibn zu einer ungewöhn= lichen Zeit bei bem General aus- und eingehen zu feben, obne Schwierigkeit eingelaffen wurde. Gin Page, ber ibm auf ber Treppe begegnet und garm machen will, wird mit einer Dife burchstochen. In bem Borgimmer stoßen die Morder auf einen Kammerdiener, der aus bem Schlafgemach feines Beren tritt und den Schluffel ju demfelben fo eben abgezogen bat. Den Finger auf ben Mund legend, bedeutet fie ber erschrockene Ellav,

keinen Larm zu machen, weil der Herzog eben einges schlafen sey. "Freund," ruft Deveroux ihn an, "jetzt ist es Zeit zu larmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verschlossene Thur, die auch von innen versriegelt ist, und sprengt sie mit einem Fußtritte.

Wallenstein war durch den Knall, den eine los: gehende Flinte erregte, aus dem erften Schlaf aufgeweckt worden und an's Fenster gesprungen, um ber Dache zu rufen. In diefem Augenblick horte er aus ben Kenftern bes anftoffenden Gebaudes bas Seulen und Wehklagen ber Grafinnen Tergty und Kinsty, die fo eben von dem gewaltsamen Tod ihrer Manner benache richtigt worden. Ehe er Zeit hatte, diesem schrecklichen Borfalle nachzudenken, stand Deveroux mit seinen Mordgehulfen im Zimmer. Er war noch im blogen Bembe, wie er aus bem Bette gesprungen war, gunachst an bem Fenfter an einen Tisch gelehnt. ,Dift Du der Schelm," schreit Deveroux ihn an, "ber des Raifers Dolf zu dem Keind überfuhren und Seiner Majestät die Krone vom haupte herunter reißen will? Jest mußt bu fterben." Er halt einige Augenblicke inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Uebers rafdung und Trot verschließen Wallenfteins Mund. Die Urme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in der Bruft den todtlichen Stoß der Partisane, und fallt babin in seinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag darauf langt ein Expresser von dem Herz zog von kauenburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen berichtet. Man versichert sich seiner Person, und ein anderer Lakai wird in Friedlandischer Livree an den Herzog abgeschieft, ihn nach Eger zu loden. Die List gelingt, und Franz Albert überliesert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Neise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schieksal erfahren hätte. Zum Glück erhielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Serdinand weihte dem Schieksale seines Generals eine Thräne, und ließ für die Ermordeten zu Wien dreitausend Seelenmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Enadenketten, Kammerherruschlüsseln, Dignistäten und Rittergütern zu belohnen.

So endigte Wallenstein, in einem Alter von funfzig Sahren, fein thatenreiches und außerordentliches Leben; burch Chrgeiz emporgehoben, burch Ehrsucht gesturzt, bei allen seinen Mangeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Maß gehalten hatte. Die Tugenden des herrschers und helben, Alugbeit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Muth, ragen in feis nem Charafter folosfalisch bervor; aber ihm fehlten die fanftern Tugenden bes Menfchen, die ben Selben gieren und dem Berricher Liebe erwerben. Furcht war ber Talisman, burch ben er wirkte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, wußte er den Gifer feiner Untergebenen in immermabrenber Spannung zu erhalten, und gehorcht zu fenn wie er, konnte kein Feldberr in mittlern und neuern Zeiten fich ruhmen. Mehr als Tapferkeit galt ihm die Unterwurfigkeit gegen feine Befehle, weil burch jene nur ber Solbat, burch biese ber

Keldberr bandelt. Er ubte die Kolgsamfeit der Truppen burch eigenfinnige Verordnungen, und belohnte die Willigfeit, ihm zu gehorden, auch in Kleinigkeiten, mit Berschwendung, weil er ben Gehorfam hoher als ben Gegenstand ichatte. Ginemale ließ er bei Lebenes ftrafe verbieten, daß in ber gangen Armee feine andere als rothe Feldbinden getragen werden follten. Gin Ritt= meifter batte biefen Befehl faum vernommen, als er feine mit Gold burchwirkte Reldbinde abnahm und mit Ruffen trat. Wallenftein, bem man ce hinterbrachte, machte ihn auf der Stelle zum Obriften. Stets mar fein Blick auf bas Gange gerichtet, und bei allem Scheine ber Willfuhr verlor er boch nie ben Grundfat ber 3medmäßigkeit aus ben Augen. Die Raubereien ber Solbaten in Freundes Land hatten gefcharfte Berordnungen gegen die Marodeurs veranlagt, und ber Strang war Jedem gebrobt, ben man auf einem Diebstahl betreten wurde. Da geschah es, daß Wallenstein felbst einem Soldaten auf bem Kelbe begegnete, ben er ununtersucht als einen Uebertreter bes Gefetes ergreifen ließ, und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches feine Ginwendung fatt fand: "Laß die Beftie bangen," jum Galgen verdammte. Der Golbat betheuert und beweist seine Unschuld - aber die unwiderrufliche Sentenz ift heraus. "So hange man bich unschuldig," sagte ber Unmenschliche; "besto gewisser wird der Schuldige gittern." Schon macht man bie Anstalten, diesen Befehl zu vollziehen, als der Golbat, der sich ohne Rettung verloren sieht, den verzweis felten Entschluß faßt, nicht ohne Rache zu fterben.

Wäthend fällt er seinen Richter an, wird aber, che er seinen Vorsatz aussühren kann, von der überlegenen Anzahl entwaffnet. "Zetzt laßt ihn lausen," sagte der Herzog; "es wird Schrecken genug erregen." — Seine Freigebigkeit wurde durch unermeßliche Einkunfte unterssützt, welche jährlich auf drei Millionen geschätzt wurden, die ungehenern Summen nicht gerechnet, die er unter dem Namen von Brandschatzungen zu erpressen wußte. Sein freier Sinn und heller Verstand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchschaute und in dem Papste nichts als einen römisschen Vischof sah.

Aber, wie schon seit Samuels des Propheten Zagen keiner, ber fich mit ber Rirche entzweite, ein glude liches Ende nahm, so vermehrte auch Wallenstein die Bahl ihrer Opfer. Durch Moncheintriguen verlor er ju Regensburg ben Commandoftab und zu Eger bas Leben; burch monchische Runfte verlor er vielleicht, was mehr als Beides, feinen ehrlichen Ramen und feinen guten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man gur Steuer ber Gerechtigkeit gestehen, bag es nicht gang treue Rebern find, die uns die Geschichte dieses außers ordentlichen Mannes überliefert haben; daß die Bers ratherei bes Bergoge und fein Entwurf auf die bohmis sche Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsache, bloß auf mahrscheinliche Bermuthungen grunden. Noch hat fich bas Dokument nicht gefunden, bas uns bie geheis men Triebfedern seines Sandelns mit historischer Bubers laffigkeit aufdecte, und unter seinen öffentlichen allgemein

beglaubigten Thaten ift keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle konnte gefloffen fenn. Biele feiner getadeltsten Schritte beweisen bloß seine ernftliche Deigung zum Frieden; die meiften andern erklart und entidulbigt bas gerechte Mißtrauen gegen ben Raifer, und bas verzeibliche Beftreben, feine Wichtigkeit zu bebaupten. Zwar zeugt sein Betragen gegen ben Churfürsten von Bayern von einer unedeln Rachfucht und einem unverfohnlichen Geifte; aber feine feiner Thaten berechtigt une, ihn der Berratherei fur überwiesen gu halten. Wenn endlich Roth und Bergweiflung ibn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdienen, das gegen ben Unschuldigen gefällt war, fo fann diefes dem Urtheil felbst nicht zur Rechtfertigung gereichen; so fiel Wallenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er fiel. Ein Ungluck fur ben Lebenden, daß er eine siegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte - ein Ungluck fur den Todten, daß ihn diefer Keind überlebte und feine Geschichte schrieb.

## Fünftes Duch.

Wallensteins Tod machte einen neuen Generaliffimus nothwendig, und ber Raifer gab nun endlich bem Bureben ber Spanier nach, feinen Cobn Serdinand, Ronig von Ungarn, ju biefer Burbe ju erheben. Unter ibm führte der Graf von Gallas bas Commando, der bie Runktionen des Keldherrn ausubt, mabrend daf der Pring Diefen Posten eigentlich nur mit seinem Namen und Unsehn schmuckt. Bald sammelt sich eine beträchtliche Macht unter Serdinands Kahnen, der Bergog von Lothringen fuhrt ihm in Perfon Sulfevolker gu, und aus Italien erscheint ber Cardinal : Infant mit zehntaufend Mann, seine Urmee zu verstarten. Um den Keind von ber Donau zu vertreiben, unternimmt ber neue Felde berr, was man von seinem Borganger nicht hatte erhalten fonnen, die Belagerung ber Stadt Regensburg. Umsonst bringt Herzog Bernhard von Weimar in bas Innerfte von Bavern, um ben Keind von diefer Stadt wegzulocken; Serdinand betreibt die Belagerung mit standhaftem Ernft, und die Reichestadt offnet ihm, nach ber hartnactigften Gegenwehr, die Thore. Donauworth betrifft bald barauf ein abnliches Schickfal, und nun wird Mordling en in Schmaben belagert. Der Berluft

so vieler Neichsstädte mußte der schwedischen Partei um so empfindlicher fallen, da die Freundschaft dieser Städte für das Glück ihrer Waffen dis jetzt so entscheidend war, also Gleichgültigkeit gegen das Schicksal derselben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Noth zu verlassen und der Nachsucht eines unversähnlichen Siegers preis zu geben. Durch diese Gründe bewogen, setzt sich die schwedische Armee, unter der Ansührung Jorns und Vernhards von Weimar, nach Nördlingen in Vewegung, entschlossen, wenn es eine Schlacht kosten sollte, die Stadt zu entsetzen.

Das Unternehmen war mißlich, ba die Macht des Keindes ber schwedischen merklich überlegen mar, und die Klugheit rieth um so mehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die feindliche Macht sich in furger Zeit trennen mußte und die Bestimmung ber italienischen Truppen sie nach den Niederlanden rief. Man konnte indeffen eine folche Stellung ermablen, daß Mordlingen gedeckt und dem Keinde die Bufuhr genommen wurde. Alle diese Grunde machte Guftav Born in dem schwedischen Kriegerathe geltend; aber feine Borftellungen fanden keinen Gingang bei Gemus thern, die, von einem langen Rriegeglucke trunken, in ben Rathschlagen ber Klugheit nur die Stimme ber Furcht zu vernehmen glaubten. Bon bem bobern Unschn Herzog Bernhards überstimmt, mußte sich Gustav Born wider Willen zu einer Schlacht entschließen, beren unglucklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung vorher schon verkundigte.

Das gange Schickfal bes Treffens Schien von Besetzung einer Anbobe abzuhängen, die das faiferliche Lager beherrschte. Der Bersuch, dieselbe noch in ber Racht zu erfteigen, war mißlungen, weil ber mubfame Transport des Geschützes durch Sohlwege und Gehölze den Marsch der Truppen verzögerte. Als man gegen bie Mitternachtestunde bavor erschien, batte ber Keind bie Unbobe ichon besetzt und durch ftarke Schangen vertheidigt. Man erwartete alfo ben Unbruch des Tages, um fie im Sturme zu erfteigen. Die ungeftume Tapfer: keit der Schweden machte fich durch alle hinderniffe Babn, die mondformigen Schangen werden von jeder ber dazu commandirten Brigaden glucklich erftiegen; aber ba beide zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in die Verschanzungen bringen, so treffen fie gegen einander und verwirren fich. In diefem unglucklichen Augenblick geschicht es, daß ein Pulverfaß in die Luft fliegt und unter ben schwedischen Bolkern die größte Unordnung anrichtet. Die faiserliche Reiterei bricht in die zerriffenen Glieder und die Flucht wird allgemein. Rein Bureden ihres Generals fann die Fliehenden bewegen, ben Angriff zu erneuern.

Er entschließt sich alfo, um diesen wichtigen Posten zu behaupten, frische Bolker bagegen anzusühren; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetz, und jeder Versuch, ihn zu erobern, wird durch die hels denmuthige Tapserkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Vernhard herbeigeschicktes Negiment setzt siebenmal an, und siebenmal wird es zurückgetrieben. Bald emspfindet man den Nachtheil, sich dieses Postens nicht

bemåchtigt zu haben. Das Feuer bes feindlichen Beschützes von der Unhohe richtet auf dem angrenzenden Flügel ber Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Guftav Sorn, der ihn auführt, sich zum Ruckzug entschließen muß. Anstatt biefen Ruckzug feines Gebulfen becken und ben nachsetsenden Reind aufhalten zu konnen, wird herzog Bernhard felbst von der uberlegenen Macht des Feindes in die Ebene herabgetrieben, wo feine fluchtige Reiterei die horn'schen Bolker mit in Verwirrung bringt und Niederlage und Flucht alls gemein macht. Beinahe die gange Infanterie wird gefangen oder niedergehauen; mehr als zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Wahlplatze; achtzig Kanonen, gegen viertaufend Wagen und breihundert Standarten und Kahnen fallen in kaiserliche Bande. Gustav Born felbst gerath nebst drei andern Generalen in die Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettete mit Muhe einige schwache Trummer ber Armee, die fich erft zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Nördlinger Niederlage kosiete dem Reichskanzeler die zweite schlassose Nacht in Deutschland. Unüberssehbar groß war der Berlust, den sie nach sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf Einmal für die Schweden verloren, und mit ihr das Bertrauen aller Bundesgenossen, die man ohnehin nur dem bishes rigen Kriegsglücke verdankte. Eine gefährliche Trennung drohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untersgang. Furcht und Schrecken ergriffen die ganze Partei, und die katholische erhob sich mit übermüthigem Triumph aus ihrem tiesen Verfalle. Schwaben und

die nåchsten Kreise empfanden die ersten Folgen der Mördlinger Niederlage, und Würtemberg besonders wurde von der siegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder des Heilbronn'schen Bundes zitterten vor der Rache des Kaisers; was sliehen konnte, rettete sich nach Straßburg, und die hülflosen Neichsstädte erwarteten mit Bangigkeit ihr Schieksal. Etwas mehr Mäßigung gegen die Besiegten würde alle diese schwächern Stände unter die Herrschaft des Kaisers zurückgeführt haben. Aber die Harte, die man auch gegen diesenigen bewies, welche sich freiwillig unterwarfen, brachte die übrigen zur Berzweislung und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerstande.

Alles suchte in dieser Verlegenheit Rath und Sulfe bei Orenstierna; Orenstierna suchte sie bei den deuts fchen Standen. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Geld, neue aufzurichten, und ben alten die ungestum geforderten Ruckstande zu bezahlen. Orenstierna wens det fich an den Churfursten von Sachsen, ber die schwebische Sache verläßt, um mit dem Raiser zu Dirna über ben Frieden zu traktiren. Er spricht die nieders fachfischen Stande um Beiftand an; diefe, schon langft der schwedischen Geldforderungen und Ansprüche mube, forgen jett bloß fur fich felbst, und Bergog Georg von Luneburg, anstatt dem obern Deutschland zu Gulfe zu eilen, belagert Minden, um ce fur fich felbst gu behalten. Bon feinen beutschen Alliirten hulflos gelaffen, bemubt fich ber Kangler um den Beiffand auswartiger Machte. England, Solland, Benedig werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von der außersten

Noth getrieben, entschließt er sich endlich zu bem lange vermiedenen sauern Schritt, sich Frankreich in die Urme zu werfen.

Endlich war der Zeitpunkt erschienen, welchem Riches lieu langft mit ungedulbiger Sehnfucht entgegen blickte. Rur die vollige Unmöglichkeit, sich auf einem andern Bege zu retten, konnte bie protestantischen Stande Deutschlands vermogen, die Unspruche Frankreiche auf bas Elfaß zu unterstuten. Diefer außerste Rothfall war jest vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und ce ließ sich den lebhaften Antheil, den es von jetzt an an dem deutschen Rriege nahm, mit einem theuern Preise bezahlen. Boll Glang und Ehre betrat es jett ben politischen Schauplat. Schon hatte Orenftierna, bem es wenig kostete, Deutschlands Rechte und Befitungen zu verschenken, die Reichsfestung Philippsburg und die noch übrig verlangten Plate an Richelien abgetreten; jett schickten die oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Gefandtschaft ab, das Elfaß, die Festung Breifach (die erft erobert werden follte) und alle Platze am Dberrhein, die der Schluffel zu Deutschland waren, unter frangosischen Schutz zu geben. Bas der frangofische Schutz bedeute, hatte man an den Bisthumern Met, Tull und Verdun gefeben, welche Frankreich schon seit Jahrhunderten, selbst gegen ihre rechtmäßigen Gigenthumer, beschützte. Das tries rifche Gebiet hatte ichon frangofische Besatzungen; Lothringen war so gut als erobert, da es jeden Augenblick mit einer Armee überschwemmt werden und seinem furcht= baren Nachbar burch eigene Kraft nicht widerstehen

konnte. Jest war die mahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elsaß zu seinen weitzläusigen Bestigungen zu schlagen, und, da man sich bald darauf mit den Hollandern in die spanischen Niederlande theilte, den Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Deutschlands Rechte von deutschen Ständen an diese treulose habsüchtige Macht verkauft, die unter der Larve einer uneigennützigen Freundschaft nur nach Vergrößerung strebte, und, indem sie mit frecher Stirn die ehrenvolle Benennung einer Beschützerin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Netz auszuspannen und in der allgemeinen Verwirrung sich selbst zu versorgen.

Für diese wichtigen Ceffionen machte Frankreich fich anheischig, ben schwedischen Waffen durch Befriegung ber Spanier eine Diversion zu machen, und, wenn es mit dem Raifer felbst zu einem öffentlichen Bruch fommen follte, diesseits des Rheins eine Armee von zwolftaufend Mann zu unterhalten, die dann in Vereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Desterreich agi= ren wurde. Bu bem Rriege mit ben Spaniern wurde von diesen felbst die erwunschte Veranlaffung gegeben. Sie überfielen von den Niederlanden aus die Stadt Trier, hieben die frangofische Befatung, die in berfelben befindlich war, nieder, bemåchtigten fich, gegen alle Rechte der Bolfer, ber Verson des Churfursten, ber fich unter frangofischen Schutz begeben batte, und fuhr: ten ihn gefangen nach Flandern. Als der Cardinals Infant, als Statthalter ber spanischen Niederlande, bem Konig von Frankreich die geforderte Genugthuung

abschlug und sich weigerte, den gesangenen Fürsten in Freiheit zu seigen, kündigte ihm Richelien, nach altem Brauche durch einen Bappenherold, zu Brüssel sormlich den Krieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Beniger Ernst schien es dem französsischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaiser zu sein, wobei weniger Bortheile zu ernten und größere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Cardinals von la Balette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Bereinigung mit Herzog Bernhard, ohne vorhergegangene Kriegserklärung, gegen den Kaiser zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als selbst bie Mordlinger Miederlage, war fur die Schweden die Ausfohnung des Churfurften von Sachsen mit dem Raiser, welche, nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, sie zu hindern und zu befordern, endlich im Jahr 1634 zu Pirna erfolgte, und im Mai des darauf folgenden Jahres zu Prag in einem formlichen Frieden befestigt wurde. Die hatte der Churfurft von Sachsen die Unmaßungen der Schweden in Deutschland verschmerzen konnen, und seine Abneigung gegen diese ausländische Macht, die in dem deutschen Reiche Gesetze gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Oxenstierna an die beutschen Reichöftande machte, gestiegen. Diese uble Stimmung gegen Schweden unterftutte auf's Rraftigfte die Bemuhungen des spanischen Sofs, einen Frieden zwischen Sachsen und bem Raiser zu ftiften. Ermubet

von den Unfällen eines so langen und verwüsstenden Krieges, der die sächsischen Länder vor allen andern zu seinem traurigen Schauplatze machte, gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen Elende, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die verführerischen Anträge des Hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich der Churfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorgt um das Loos seiner Mitstände und um beutsche Freiheit, dachte er nur darauf, seine eigenen Bortheile, war's auch auf Unkosten des Ganzen, zu besördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem fo ausschweifenden Grade gestiegen, daß bas Ges bet um Frieden von tausendmal taufend Bungen ertonte, und auch ber nachtheiligste noch immer fur eine Bobls that des himmels galt. Buften lagen ba, wo fonft tausend frohe und fleißige Menschen wimmelten, wo bie Natur ihren herrlichften Segen ergoffen und Bohlleben und Ueberfluß geherrscht hatte. Die Felber, von ber fleißigen Sand bes Pflugers verlaffen, lagen ungebaut und verwildert, und wo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte winkte, ba zerstorte ein einziger Durchmarich ben Gleiß eines gangen Jahres, Die lette Hoffnung bes schmachtenden Bolks. Berbrannte Schlos fer, verwuftete Relder, eingeafcherte Dorfer lagen meis lenweit herum in grauenvoller Zerftbrung, mahrend baß ihre verarmten Bewohner hingingen, die Bahl jener Morbbrennerheere zu vermehren, und, mas fie felbft erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schrecklich ju erstatten. Rein Schutz gegen Unterbruckung, ale

felbft unterbrucken zu helfen. Die Stadte feufzten unter ber Geißel zügelloser und ranberischer Befatungen, Die bas Gigenthum bes Burgers verschlangen und bie Freiheiten bes Rrieges, Die Licenz ihres Standes und Die Vorrechte der Noth mit dem grausamften Muthwillen geltend machten. Wenn schon unter bem furgen Durchjug einer Urmee gange Landstrecken zur Ginobe murben, wenn andere durch Winterquartiere verarmten, oder durch Brandschatzungen ausgesogen wurden, so litten fie boch nur vorübergebende Plagen, und der Kleiß eines Jahres fonnte die Drangsale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung wurde benjenigen zu Theil, Die eine Besatzung in ihren Mauern oder in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr ungluckliches Schickfal konnte felbst der Wechsel des Glucks nicht verbeffern, da der Sieger an den Platz und in die Fußstapfen des Beffegten trat, und Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung der Felder, die Berftorung ber Saaten und die Bervielfaltigung ber Armeen. bie uber die ausgesogenen Lander daher fturmten , hatten hunger und Theurung zur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Miswachs das Elend. Die Unbaufung der Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bollerei auf der andern, brachten pestartige Seuchen hervor, die mehr als Schwert und Feuer die Lander verodeten. Alle Bande der Ordnung losten in dieser langen Berruttung sich auf, die Achtung fur Menschenrechte, die Furcht vor Gesethen, die Reinheit der Sitten verlor fich, Treu und Glaube verfiel, indem die Starke allein

mit eifernem Scepter berrichte; uppig schoffen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigkeit alle Lafter auf, und bie Menschen verwilderten mit ben Landern. Rein Stand war dem Muthwillen zu chre wurdig, fein fremdes Gigenthum ber Roth und ber Raubsucht beilig. Der Solbat (um bas Elend jener Beit in ein einziges Wort zu preffen) ber Golbat berrichte, und biefer brutalfte ber Despoten ließ feine eigenen Fuhrer nicht felten feine Dbermacht fuhlen. Der Befehlshaber einer Urmee war eine wichtigere Perfon in dem lande, worin er fich seben ließ, als ber rechtmäßige Regent, der oft dahin gebracht war, sich por ihm in feinen Schloffern zu verfriechen. Gang Deutschland wimmelte von folchen kleinen Tyrannen, und die Lander litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Vertheidigern. Alle diese Bunden schmerzten um so mehr, wenn man sich erinnerte, daß es frem be Machte waren, welche Deutschland ihrer Habsucht auf opferten und die Drangsale bes Krieges vorfätzlich verlangerten, um ihre eigennützigen 3wecke zu erreichen. Damit Schweden fich bereichern und Eroberungen machen fonnte, mußte Deutschland unter ber Beifel bes Rries ges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb. burfte die Kackel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erloschen.

Aber es waren nicht lauter eigennutzige Stimmen, die sich gegen ben Frieden erklarten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichestande die Fortbauer des Ariegs aus unreiner Absicht wunschten, so sprach eine gesunde Staatskunst fur sie. Konnte man nach der

Mordlinger Niederlage einen billigen Frieden von bem Raiser erwarten? Und wenn man bies nicht konnte, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Rrieges erduldet, alle Rrafte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Bofur fo viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Un= fpruchen um gar nichts gebeffert mar? wenn man Alles, was so sauer errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? War es nicht munschens werther, die lange getragene Last noch zwei ober brei Jahre långer zu tragen, um fur zwanzigjahrige Leiden endlich doch einen Ersatz einzuernten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, sobald nur Schweden und beutsche Protestanten, im Kelde wie im Rabinet, fandhaft zusammen hielten und ihr gemeins schaftliches Interesse mit wechselseitigem Untheil, mit vereinigtem Gifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Keind machtig und entfernte die Soffnung eines bauerhaften und allgemein begluckenden Friedens. Und dieses größte aller Uebel fugte der Churfurft von Sachsen der protestantischen Sache zu, indem er sich burch einen Separatvergleich mit Desterreich verfohnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet; aber der unsglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Absschließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Beistand der Schweden war gefallen, und man zweisselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen

Anführern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Neichs ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu mussen, sich die Großmuth des Kaisers zu Nutze zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zurücknahm. Oxenstierna, der die Stände in Frankfurt versammelte, forderte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurste es keiner langen Ueberlegung, welchem von beiden man Gehör geben sollte.

Indeffen wollte man boch ben Schein vermeiben, als ob man die gemeine Sache hintansetzte und bloß auf feinen eigenen Ruten bedacht mare. Alle beutschen Reichsstände, selbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und Theil baran zu nehmen, obgleich Churfachsen und der Raiser die einzigen Machte waren, die ihn schlossen und sich eigenmachtig zu Gesetzgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerden ber protestantischen Stande famen in bemfelben zur Sprache, ihre Berhaltniffe und Rechte wurden vor diesem willführlichen Tribunale entschieden, und selbst das Schicksal der Religionen ohne Zuziehung ber babei fo febr intereffirten Glieder bestimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgefetz fenn, als ein solches bekannt gemacht, und durch ein Reichseres kutionsheer, wie ein formlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer fich bagegen auflehnte, mar ein Keind des Reiches, und so mußte er, allen ftandischen Reche ten zuwider, ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Prager Friede mar alfo, schon

seiner Form nach, ein Werk ber Willführ; und er war es nicht weniger burch seinen Inhalt.

Das Restitutionsedift hatte den Bruch zwischen Chursachsen und dem Raiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei ber Wiederausschnung zuerst darauf Ruckficht nehmen. Ohne es ausdrucklich und formlich aufgubeben, fetzte man in bem Prager Frieden fest, baß alle unmittelbaren Stifter, und unter ben mittelbaren Diejenigen, welche nach dem Passauischen Vertrage von ben Protestanten eingezogen und beseffen worden, noch vierzig Sahre, jedoch ohne Reichstagsstimme, in demjenigen Stande bleiben follten, in welchem bas Reftitutionsedift fie gefunden habe. Bor Ablauf diefer vierzig Sabre follte bann eine Commiffion von beiderlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesehmäßig darüber verfügen, und wenn es auch dann zu feinem Endurtheil fame, jeder Theil in den Besitz aller Rechte zurudtreten, die er vor Erscheinung des Restitutions= editte ausgeubt habe. Diese Ausfunft alfo, weit entfernt, ben Samen ber Zwietracht zu erflicken, suspenbirte nur auf eine Zeitlang seine verderblichen Wirkungen, und ber Zunder eines neuen Rrieges lag schon in diesem Artifel des Prager Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Prinzen August von Sachsen, und Halberstadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm. Bon dem magdeburgischen Gebiet werden vier Aemter abgerissen und an Chursachsen verschenkt; der Administrator von Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Die Herzoge von Mecklenburg empfangen, wenn sie

biefem Frieden beitreten, ihr Land gurudt, bas fie aludlicher Weise langst schon burch Gustav Abolphs Großmuth besiten; Donauworth erlangt feine Reichefreiheit wieder. Die wichtige Forderung ber pfalzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch dem protestantischen Reichstheile war, diefe Churstimme nicht zu verlieren, gange lich unberührt, weil - ein lutherischer Fürst einem reformirten feine Gerechtigkeit schuldig ift. Alles, was bie protestantischen Stande, die Ligue und ber Raifer in dem Kriege von einander erobert haben, wird gurudt gegeben; Alles, was die auswartigen Machte, Schweden und Frankreich, fich jugeeignet, wird ihnen mit gefamm= ter Sand wieder abgenommen. Die Rriegsvolker aller kontrabirenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, biefen Frieden mit gewaffneter Sand zu vollstrecken bat.

Da der Prager Friede als ein allgemeines Reichssgeschig gelten follte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebensvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Churfürsten von Sachsen die Lausitz als ein bohmisches Leben zuerskannt, und über die Neligionsfreiheit dieses Landes und Schlessen noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stånde waren zu Annahme des Prager Friedens eingeladen, und unter dieser Bestingung der Amnestie theilhaftig gemacht; bloß die Fürssten von Würtemberg und Vaden — deren Länder man inne hatte, und nicht geneigt war, so ganz unbedingt wieder herzugeben — die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Wassen gegen ihren Landesherrn gesührt, und

Diejenigen Stande, Die unter Orenstierna's Direktion ben Rath der oberdeutschen Kreise ausmachten, schloff man aus; nicht sowohl um den Rrieg gegen sie fortzusetzen, als vielmehr, um ihnen den nothwendig gewordenen Frieden desto theurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis Alles herausgegeben und Alles in feinen vorigen Stand guruckgestellt fenn wurde. Gine gleiche Gerechtigkeit gegen Alle hatte vielleicht das wechselseitige Zutrauen zwischen haupt und Gliedern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Reformirten und Lutheranern zuruckgeführt, und, verlaffen von allen ihren Bundesgenoffen, hatten die Schweden einen schimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen muffen. Jetzt beftartte diese ungleiche Behandlung die harter gehaltenen Stande in ihrem Mißtrauen und Widersetzungsgeist, und erleichterte es ben Schweben, bas Feuer bes Kriegs zu nahren und einen Unhang in Deutschland zu behalten.

Der Prager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschsland. Ueber dem Bestreben, beide Parteien einander zu nahern, hatte man sich von beiden Borwurse zugeszogen. Die Protestanten klagten über die Einschränskungen, die sie in diesem Frieden erleiden sollten; die Katholiken fanden diese verwersliche Sekte, auf Rosten der wahren Kirche, viel zu günstig behandelt. Nach die sen hatte man der Kirche von ihren unveräußerslichen Rechten vergeben, indem man den Evangelischen den vierzigsährigen Genuß der geistlichen Güter bewilzligte; nach je nen hatte man eine Berrätherei an der

protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den österreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber Niemand wurde bitterer getadelt, als der Churfürst von Sachsen, den man als einen treulosen Ueberläuser, als einen Verräther der Religion und Reichösreiheit, und als einen Mitzverschwornen des Kaisers in öffentlichen Schriften darzustellen suchte.

Indeffen troffete er fich mit dem Triumph, bag ein großer Theil ber evangelischen Stande seinen Frieden nothgezwungen annahm. Der Churfurft von Brandenburg, Herzog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Anhalt, die Bergoge von Mecklenburg, die Bergoge von Braunschweig : Luneburg, die Banfestadte und die mehres ften Reichsstädte traten demfelben bei. Landgraf Wilhelm von Beffen schien eine Zeitlang unschluffig, oder stellte fich vielmehr nur, es zu seyn, um Beit zu gewinnen und seine Magregeln nach dem Erfolg einzurichten. Er hatte mit bem Schwert in der Sand ichone Lander in Westphalen errungen, aus denen er seine besten Rrafte zu Fuhrung bes Rrieges zog, und welche alle er nun, bem Frieden gemäß, zuruckgeben follte. Bergog Bernhard von Weimar, beffen Staaten noch bloß auf bem Papier eristirten, fam nicht als friegführende Macht, besto mehr aber als friegführender General in Betrachtung, und in beiderlei Rudficht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Abschen verwerfen. Sein ganger Reichthum war feine Tapferfeit, und in seinem Degen lagen alle feine Lander. Mur ber Krieg machte ihn groß und bedeutend; nur ber Krieg fonnte die Entwurfe seines Chrgeizes zur Zeitigung bringen.

Aber unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Prager Frieden erhoben, erklarten fich die Schweden am beftigsten bagegen, und Niemand hatte auch mehr Urfache bagu. Bon den Deutschen selbst in Deutschland hereingerufen, Retter ber protestantischen Rirche und ber ftandischen Freiheit, die sie mit so vielem Blute, mit dem beiligen Leben ihres Konigs erkauften, faben fie fich jett auf einmal schimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Planen getäuscht, ohne Lohn, ohne Dankbarfeit aus dem Reiche gewiesen, für welches sie bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen Alles verdantten, dem Sohngelachter des Feindes preisgegeben. Un eine Genugthung fur fie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Roften, an ein Aequivalent fur die Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, mar in dem Prager Frieden mit feiner Sylbe gedacht worden. Nachter, als sie gekommen waren, follten sie nun entlassen, und, wenn sie sich dagegen straubten, durch dieselben Bande, welche fie hereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werden. Endlich ließ zwar der Churfurst von Sachsen ein Wort von einer Genugthung fallen, die in Geld bestehen, und Die Summe von brittehalb Millionen Gulden betragen follte. Aber die Schweden hatten weit mehr von ihrem Eigenen zugesett; eine fo schimpfliche Abfindung mit Geld mußte ihren Gigennut franken und ihren Stolz emporen. "Die Churfurften von Banern und Sachsen," antwortete Orenstierna, Mießen sich den Beistand, den fie dem Raifer leisteten, und als Vafallen ihm schuldig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen; und und Schweben, und, die wir unsern König für Deutschland dahingegeben, will man mit der armseligen Summe von drittehalb Millionen Gulden nach Hause weisen?" Die getäuschte Hoffnung schwerzte um so mehr, je gewisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Herzogthume Pommern, dessen gegenwärtiger Besitzer alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartsschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Shurssung der Schweden in diesen Grenzen des Reichs empörten sich alle benachbarten Mächte.

Die in dem gangen Kriege batte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in diesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung bes Prager Friedens. Diele ihrer Allierten, unter den Reichsftadten befonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens theil: baftig zu werden; andere wurden durch die siegreichen Waffen des Kaifers bagu gezwungen. Augeburg, burch hunger besiegt, unterwarf fich unter harten Bedingungen; 28urzburg und Roburg gingen an die Desterreicher verloren. Der Heilbronnische Bund wurde formlich getrennt. Beinahe gang Oberdeutschland, ber Sauptsitz ber schwedis fchen Macht, erkannte die Berrschaft des Raisers. Sachfen, auf den Prager Frieden fich ftutend, verlangte die Raumung Thuringens, Halberstadts und Magdeburgs. Philippsburg, der Waffenplatz der Frangosen, war mit allen Borrathen, die barin niedergelegt waren, von den Desterreichern überrumpelt worden, und diefer große Berluft batte die Thatigkeit Frankreichs geschwächt. Um

bie Bedrängnisse der Schweden vollkommen zu machen, mußte gerade jetzt der Stillstand mit Polen sich seinem Ende nähern. Mit Polen und mit dem deutschen Reiche zugleich Krieg zu führen, überstieg bei weitem die Kräfte des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welsches von diesen beiden Feinden man sich entledigen sollte. Stolz und Ehrgeiz entschieden für die Fortsetzung des deutsschen Kriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen kosten möchte; doch eine Armee kostete es immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen, und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Freisheit nicht ganz und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfallen, welche zu gleicher Zeit über Schweden hereinsturmten, seizte sich der standhafte, an Sulfsmitteln unerschöpfliche Geift Orenftierna's entgegen, und fein durchdringender Berffand lehrte ibn, felbft die Widerwartigkeiten, die ihn trafen, zu seinem Bortheile kehren. Der Abfall so vieler deutschen Reichsstände von der schwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Theils seiner bisherigen Bundesgenoffen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen fie; und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, über desto mehr Lander konnten sich seine Armeen verbreiten, desto mehr Maga= eine offneten fich ihm. Die schreiende Undankbarkeit der Stånde und die ftolze Berachtung, mit der ihm bon dem Raiser begegnet wurde (der ihn nicht einmal wurdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu traftiren), ents zundete in ihm den Muth der Berzweiflung und einen edlen Trotz, ce bis auf's Meußerste zu treiben. Gin noch jo unglucklich geführter Krieg fonnte die Sache ber Schweden nicht schlimmer machen, als sie war; und wenn man das deutsche Reich raumen sollte, so war es wenigstens anftandiger und ruhmlicher, es mit dem Schwert in der Hand zu thun, und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In ber großen Ertremitat, worin die Schweden fich burch die Desertion ibrer Alliirten befanden, warfen fie ibre Blicke zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit ben ermunternoften Untragen entgegen eilte. Das Intereffe beider Kronen war auf's Engste an einander gefettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst, wenn es bie Macht ber Schweden in Deutschland ganglich verfallen ließ. Die durchaus bulflose Lage ber lettern mar vielmehr eine Aufforderung fur baffelbe, fich fester mit ihnen zu verbinden und einen thatigern Untheil an dem Rriege in Deutschland zu nehmen. Schon feit Abschlieffung bes Allianztraftats mit ben Schweben zu Beerwalde im Jahr 1632 hatte Frankreich den Kaifer durch die Waffen Gustav Adolphs beschdet, ohne einen öffentlichen und formlichen Bruch, bloß durch die Geldhulfe, die es ben Gegnern beffelben leiftete, und durch feine Geschäftige feit, die 3ahl der letztern zu vermehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen Glud der schwedischen Waffen, schien es seinen ersten 3weck eine Zeitlang aus den Augen zu verlieren, um das Gleichgewicht der Macht wieder herzustellen, bas burch bie Ueberlegenheit ber Schweben gelitten hatte. Es suchte die katholischen Reichsfürsten durch Neutralitätsverträge gegen ben schwedischen Eroberer zu schüten, und war schon im Begriff, ba biefe Berfuche mifflangen,

fich gegen ihn felbst zu bewaffnen. Nicht sobald aber hatte Gustav Adolphs Tod und die Sulflosigkeit der Schweden diese Furcht zerstreut, als es mit frischem Gifer zu feinem erften Entwurf gurudfehrte und ben Unglücklichen in vollem Mage ben Schutz angedeihen ließ, ben es ben Glucklichen entzogen hatte. Befreit von dem Widerstande, den Gustav Abolphs Ehrgeiz und Wachsamkeit seinen Vergrößerungsentwurfen ent. gegen setten, ergreift es den gunftigen Augenblick, ben das Nordlinger Ungluck ihm darbietet, sich die Herrschaft bes Rriegs zuzueignen, und benen, bie seines machtigen Schutes bedurftig find, Gesetze vorzuschreis ben. Der Zeitpunkt begunftigt seine fühnsten Entwurfe, und was vorher nur eine schone Chimare war, lagt fich von jetzt an als ein überlegter, burch die Umstande gerechtfertigter Zweck verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Rriege seine gange Aufmerksamkeit, und sobald ce burch seinen Traftat mit ben Deutschen seine Privatzwecke sicher gestellt sieht, erscheint es als handelnde und herrschende Macht auf der politischen Buhne. Bahrend daß sich die friegführenden Machte in einem lange wierigen Kampf erschöpften, hatte es seine Rrafte geschont und gehn Jahre lang den Krieg bloß mit feinem Gelde geführt; jetzt, da die Zeitumstände es zur Thas tigkeit rufen, greift es zum Schwert und strengt sich zu Unternehmungen an, die gang Europa in Bermunberung setten. Es läßt zu gleicher Zeit zwei Flotten im Meere freuzen und schickt sechs verschiedene Seere aus, wahrend baf es mit feinem Gelbe noch eine Krone und mehrere beutsche Kurften befoldet. Belebt burch die Hoffnung seines machtigen Schutzes, raffen sich bie Schweben und Deutschen aus ihrem tiefen Verfall emspor und getrauen sich, mit dem Schwert in der Hand einen rühmlichern Frieden als den Prager zu ersechten. Von ihren Mitständen verlassen, die sich mit dem Kaiser versöhnen, schließen sie sich nur desto enger an Franksreich an, das mit der wachsenden Noth seinen Veistand verdeppelt, an dem deutschen Krieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Antheil nimmt, bis es zuletzt ganz seine Maske abwirft und den Kaiser uns mittelbar unter seinem eigenen Namen beschdet.

Um den Schweden vollkommen freie Sand gegen Desterreich zu geben, machte Frankreich ben Anfang damit, es von dem polnischen Kriege zu befreien. Durch ben Grafen von Avaux, seinen Gefandten, brachte es beide Theile dahin, daß zu Stummsdorf in Preußen ber Waffenstillstand auf sechs und zwanzig Jahre verlangert wurde, wiewohl nicht ohne großen Berluft fur die Schweben, welche beinahe bas gange polnische Preufen, Gustav Adolphs theuer erkampfte Eroberung, durch einen einzigen Federzug einbuften. Der Beerwalder Traktat wurde mit einigen Veranderungen, welche die Umstånde nothig machten, aufangs zu Compiegne, bann gu Wismar und Samburg auf entferntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im Mai bes Jahrs 1635 gebrochen, und burch den lebhaften Angriff Diefer Macht bem Raifer feinen wichtigsten Beiffand aus ben Niederlanden entzogen; jest verschaffte man, durch Unterfiußung des Landgrafen Wilhelm von Kaffel und Herzogs Bernhard von Weimar, ben schwedischen

Waffen an der Elbe und Donau eine größere Freiheit, und nothigte den Kaifer, durch eine starke Diversion am Rhein, seine Macht zu theilen.

Heftiger entzundete sich also der Rrieg, und ber Raiser hatte durch den Prager Frieden zwar feine Gegner im beutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch ben Gifer und die Thatigkeit seiner auswartigen Teinde vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen unumschräutten Einfluß erworben, und sich, mit Ausnahme weniger Stånde, zum herrn bes gangen Reichsforpers und ber Rrafte deffelben gemacht, daß er von jetzt an wieder als Raifer und herr handeln konnte. Die erfte Wirfung bavon war die Erhebung seines Sohnes Serdinand des Dritten zur romischen Konigswurde, die, ungeachtet des Widerspruchs von Seiten Triers und der pfälzischen Erben, burch eine entscheibende Stimmenmehrheit gu Stande fam. Aber die Schweben hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, die gange Macht Frankreichs gegen fich bewaffnet und in die innersten Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Kronen bilden von jetzt an mit ihren deutschen Alliirten eine eigene fest geschloffene Macht, ber Kaifer mit den ihm anhangenden deutschen Staaten die andere. Die Schweben beweisen von jetzt an keine Schonung mehr, weil sie nicht mehr fur Deutschland, sondern fur ihr eigenes Dafenn fechten. Sie handeln rascher, unumschrankter und fühner, weil sie ce überhoben sind, bei ihren deutschen Allierten berum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwurfen zu geben. Die Schlachten werden bartnactiger und blutiger, aber weniger entscheidend. Großere

Thaten ber Tapferkeit und der Kriegskunst geschehen; aber es sind einzelne Handlungen, die, von keinem überseinstimmenden Plane geleitet, von keinem Alles lenkens den Geiste benutzt, für die ganze Partei schwache Folgen haben und an dem Laufe des Kriegs nur wenig verändern.

Sach fen hatte fich in dem Prager Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland gu verjagen; von jetzt an also vereinigen fich die fachfischen Kabnen mit den faiserlichen, und zwei Bundesgenoffen baben fich in zwei unversohnliche Feinde verwandelt. Das Ergfift Magdeburg, welches ber Prager Friede dem sächstischen Prinzen zusprach, war noch in schwebischen Sanden, und alle Berfuche, fie auf einem fried, lichen Wege zu Abtretung beffelben zu bewegen, waren ohne Wirfung geblieben. Die Reindseligkeiten fangen an, und der Churfurft von Sachsen eroffnet fie damit, burch sogenannte Avokatorien alle fachfischen Unterthanen von ber Banner'schen Urmee abzurufen, die an der Elbe gelagert fieht. Die Offiziere, langft schon wegen bes ruckständigen Goldes schwierig, geben diefer Aufforde rung Gehor und raumen ein Quartier nach dem andern. Da die Sachfen zugleich eine Bewegung gegen Mecklenburg machten, um Domits wegzunehmen und ben Keind von Pommern und von der Oftsce abzuschneiben, so jog fich Banner eilfertig babin, entsetzte Domitz und schling ben fachfischen General Baudiffin mit fiebentaufend Mann auf's Haupt, daß gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen murden. Berftartt burch bie Truppen und Artillerie, welche bisher in polnisch Preußen gestanden, nunmehr aber durch den Bertrag zu Stumme:

borf in diesem Lande entbehrlich murben, brach biefer tapfere und ungestume Rrieger im folgenden 1636sten Sabr in bas Churfurstentbum Sachsen ein, wo er seinem alten Saffe gegen bie Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vieljahrige Beleidigungen aufgebracht, welche er und seine Schweden während ihrer gemeinschafts lichen Keldzuge von dem Uebermuth der Sachsen hatten erleiden muffen, und jetzt durch den Abfall des Churfursten auf's Acufferste gereigt, ließen sie die unglucklichen Unterthanen deffelben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen. Gegen Desterreich und Bavern batte ber schwes bische Soldat mehr aus Pflicht gefochten; gegen bie Sachsen kampfte er aus Privathaß und mit perfonlicher Buth, weil er sie als Abtrunnige und Verrather verabscheute, weil der Sag zwischen zerfallenen Freunden gewohnlich der grimmigste und unversohnlichste ift. nachdruckliche Diversion, welche bem Raifer unterdeffen von dem Herzog von Weimar und dem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Westphalen gemacht wurde, hinderte ihn, den Sachsen eine hinlangliche Unterstützung zu leiften, und fo mußte das gange Churfurftenthum von Banners streifenden Sorden die schrecklichste Behandlung erleiden. Endlich zog der Churfurft den kaiferlichen Ge neral von Satfeld an sich und ruckte vor Magdeburg, welches der herbeieilende Banner umsonst zu entsetzen strebte. Mun verbreitete sich die vereinigte Armee der Raiferlichen und Sachsen burch die Mark Brandenburg, entriß den Schweden viele Stadte und war im Begriff, fie bis an die Diffee zu treiben. Aber gegen alle Ermars tungen griff der schon verloren gegebene Banner Die

allierte Armee am 24. September 1636 bei Wittftod an und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff war furchterlich und die gange Macht bes Feindes fiel auf ben rechten Alugel ber Schweden, ben Banner felbft anführte. Lange Beit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Sartnäckigkeit und Erbitterung, und unter ben Schweden war keine Schwadron, die nicht zehnmal angeruckt und zehnmal geschlagen worden mare. Alle endlich Banner ber Uebermacht ber Feinde zu weichen genothigt war, fette fein linker Flugel bas Treffen bis zum Ginbruch der Nacht fort, und das schwedische hintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, war bereit, am folgenden Morgen die Schlacht zu erneuern. Aber diesen zweiten Angriff wollte ber Churfurft von Sachsen nicht abwarten. Seine Urmee war burch bas Treffen bes vorbergebenden Tages erschöpft und die Knechte hatten sich mit allen Pferden bavon gemacht, bag bie Artillerie nicht gebraucht werden konnte. Er ergriff also mit dem Grafen von Satzfeld noch in derfelben Nacht die Flucht und überließ bas Schlachtfeld ben Schweden. Gegen funftaufend von den Allierten waren auf der Wahlstatt geblieben, dies jenigen nicht gerechnet, welche von den nachsetzenden Schweden erschlagen wurden oder dem ergrimmten Lands mann in die Bande fielen. Sundert und funfzig Standars ten und Fahnen, brei und zwanzig Kanonen, die ganze Bagage, das Silbergeschirr des Churfursten mit gereche net, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitaus fend Gefangene gemacht. Diefer glanzende Gieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft postirten Keind erfochten, setzte die Echweden auf Einmal wieder in Adhtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde fingen an, frischen Muth zu schöpfen. Banner benutzte das Glück, das sich so entscheidend für ihn erklart hatte, eilte über die Elbe und trieb die Kaiserlichen durch Thüringen und Heffen bis nach Westphalen. Dann kehrte er zurück und bezog die Winterquartiere auf sächstschem Boden.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thatigkeit Bergog Bernhards und der Frangofen am Rhein verschafft wurde, wurde es ihm schwer geworden fenn, diese herrlichen Biktorien zu erfechten. Bergog Bernhard hatte nach der Mordlinger Schlacht die Trums mer der geschlagenen Armee in der Wetterau versammelt; aber verlaffen von dem Beilbronnischen Bunde, dem der Prager Friede bald barauf ein volliges Ende machte, und von den Schweden zu wenig unterftutt, fah er fich außer Stand gesett, die Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spitze zu thun. Die Nordlinger Niederlage batte fein Bergogthum Franken verschlungen, und die Dhumacht der Schweden raubte ihm alle hoffnung, sein Gluck durch diese Krone zu machen. Zugleich auch bes Zwanges mude, den ihm bas gebieterische Betragen bes schwedischen Reichskanzler auferlegte, richtete er seine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Geld, dem Gingigen, was er brauchte, aushelfen fonnte, und fich bereitwillig dazu finden ließ. Richelieu wunschte nichts so sehr, als den Einfluß der Schweden auf den deutschen Rrieg zu vermindern und fich selbst unter fremdem Namen die Rubrung deffelben in die Bande zu spielen. Bu Erreichung dieses 3weckes konnte er kein befferes Mittel erwählen, als daß er ben Schweden ihren tapferften

Kelbberen abtrunnig machte, ihn auf's Benaueste in Frankreiche Intereffe jog, und fich, zu Ausführung feiner Entwurfe, seines Urmes versicherte. Bon einem Fursten wie Bernhard, der sich obne den Beistand einer fremden Macht nicht behaupten fonnte, hatte Frankreich nichts gu beforgen, ba auch ber glucklichste Erfolg nicht hinreichte. ihn außer Abhängigkeit von diefer Krone zu feten. Bernhard fam selbst nach Frankreich und schloß im Oftober 1635 gu St. Germain en Lane, nicht mehr als schwedis fcber General, fondern in eigenem Ramen, einen Bergleich mit dieser Krone, worin ihm eine jahrliche Penfion von anderthalb Millionen Livres fur ihn felbft und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, die er unter foniglichen Befehlen commandiren follte, bewilligt wurden. Um seinen Gifer besto lebhafter anzufeuern und die Eroberung von Elfaß durch ihn zu beschleunigen, trug man kein Bedenken, ihm in einem gebeimen Artikel diese Proving gur Belohnung anzubieten; eine Großmuth, bon ber man fehr weit entfernt war und welche ber Bergog felbst nach Wurden zu schätzen wußte. Aber Bernhard vertraute feis nem Gluck und feinem Arme, und fetzte der Arglift Berstellung entgegen. War er einmal machtig genug, bas Elfaß dem Keinde zu entreißen, so verzweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaups ten zu konnen. Jetzt also schuf er sich mit frangosischem Gelbe eine eigene Armee, Die er zwar unter frangbfischer Soheit, aber boch fo gut als unumschränkt commans birte, ohne jedoch seine Berbindung mit den Schweden gang und gar aufzuheben. Er eroffnete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere frangofische Armee unter dem Cardinal la Valette die Feindfeligkeiten gegen den Raifer schon im Jahre 1635 eröffnet hatte.

Wegen diese hatte sich das bsterreichische hauptheer, welches den großen Sieg bei Nordlingen erfochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens, unter ber Anführung des Gallas gewendet und sie auch glucklich bis Met zuruck gescheucht, ben Rheinstrom befreit, und die von den Schweden befetzten Stadte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Hauptabsicht dieses Generals, die Winterquartiere in Frankreich zu beziehen, wurde durch den thatigen Widerstand der Frangosen vereitelt, und er fab fich genothigt, seine Truppen in das erschöpfte Elfaß und Schwaben guruck zu fuhren. Bei Eroffnung des Kelde juge im folgenden Ighre paffirte er zwar bei Breifach den Rhein und ruftete fich, den Krieg in das innere Frankreich zu spielen. Er fiel wirklich in die Graffchaft Burgund ein, während daß die Spanier von den Niederlanben aus in der Picardie gluckliche Fortschritte machten, und Johann von Werth, ein gefürchteter General der Lique und berühmter Parteiganger, tief in Champagne streifte und Paris felbst mit seiner drobenden Unfunft erschreckte. Aber die Tapferkeit der Raiserlichen scheiterte por einer einzigen unbetrachtlichen Kestung in Franche Comté, und zum zweiten Male mußten fie ihre Entwurfe aufgeben.

Dem thatigen Geiste Herzog Bernhards hatte die Abhangigkeit von einem französischen General, der seinem Priesterrock mehr als seinem Commandostab Ehre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Bersbindung mit demselben Elsaß-Jabern eroberte, so hatte er

fich doch in den Jahren 1636 und 37 am Mhein nicht bebaupten konnen. Der schlechte Fortgang ber frangbisschen Waffen in den Miederlanden hatte die Thatigkeit der Dperationen im Elfaß und Breisgau gebemmt; aber im Jahre 1638 nabm ber Rrieg in Diefen Wegenden eine befto glangendere Wendung. Seiner bisherigen Reffeln entledigt und jett vollkommener herr feiner Truppen, verließ Bergog Bernhard schon am Anfange des Februars die Rube ber Winterquartiere, Die er im Bisthum Bafel genommen batte, und erschien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauben Jahregeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Waldstädte Laufenburg, Walds: but und Seckingen werden durch Ueberfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commandirende fais serliche General, Bergog von Savelli, eilt mit beschleunigten Marschen diesem wichtigen Orte zu Sulfe, entsetzt ihn auch wirklich und treibt den Herzog von Weimar nicht obne großen Berluft zurück. Aber gegen aller Menschen Bermuthen erscheint dieser am dritten Tage (ben 21. Februar 1638) wieder im Gesicht der Raiserlichen, die in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelden ausruhen, und ichlagt fie in einer großen Schlacht, worin die vier kaiserlichen Generale, Savelli, Johann von Werth, Enkeford und Sperreuter, nebst zweitausend Mann, zu Gefangenen gemacht werden. Zwei berfelben, von Werth und von Enkeford, ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Gitelkeit des frangbfischen Bolts burch den Anblick so beruhmter Gefangenen zu schmeicheln und das öffentliche Elend durch bas Schangeprange ber erfochtenen Siege zu hintergeben.

Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in dieser Absicht unter einer feierlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreimal vor dem Altar geschwungen und dem Heiligthum in Verwahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelden, Roteln und Freiburg war die nachste Folge des durch Bernhard erfochtenen Sieges. Sein heer wuchs betrachtlich, und fo wie bas Bluck fich fur ihn erklarte, erweiterten fich feine Entwurfe. Die Festung Breifach am Oberrhein wurde als Die Beherrscherin Dieses Stromes und als der Schluffel zum Elfaß betrachtet. Rein Ort war dem Raifer in die fen Gegenden wichtiger, auf feinen hatte man fo große Sorgfalt verwendet. Breifach zu behanpten, war die vornehmste Bestimmung der italienischen Armee unter Seria gewesen; die Festigkeit seiner Werke und der Bortheil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Trot, und bie kaiserlichen Generale, welche in diesen Gegenden commandirten, hatten Befehl, Alles fur die Rettung dieses Platies zu magen. Aber Bernhard vertraute seinem Gluck und beschloß den Angriff auf diese Festung. Unbezwingbar durch Gewalt, konnte sie nur durch Hunger befiegt werben; und die Sorglofigkeit ihres Commandanten, ber, keines Angriffs gewärtig, seinen aufgehäuften Betreidevorrath zu Gelde gemacht hatte, beschleunigte dieses Schickfal. Da fie unter biefen Umftanden nicht vermbgend war, eine lange Belagerung auszuhalten, fo mußte man eilen, fie zu entsetzen oder mit Proviant zu versor= gen. Der kaiserliche General von Gotz naherte sich baber auf's Gilfertigste an der Spitze von zwolftausend Mann, von dreitausend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt wersen wollte. Aber von Herzog Vernhard bei Wittewen er angegriffen, verlor er sein ganzes Corps bis auf dreitausend Mann, und die ganze Fracht, die er mit sich führte. Ein ähnliches Schicksal widersuhr auf dem Och sen seld bei Thann dem Herzog von Lothringen, der mit funs bis sechstausend Mann zum Entsatz der Festung heranruckte. Nachdem auch ein dritter Verssuch des Generals von Götz zu Breisachs Rettung mißelungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklichssten Hungersnoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7. December 1638 ihrem eben so menschsliehen als beharrlichen Sieger.

Breisache Eroberung eroffnete dem Chrgeiz des Bergogs von Weimar ein grenzenloses Feld, und jetzt fangt ber Roman seiner Hoffmungen an, sich der Wahrheit zu nabern. Beit entfernt, fich ber Fruchte feines Schwerts zu Frankreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Breis fach fur fich felbst und fundigt diesen Entschluß schon in der Suldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in feinem eigenen namen von den Ueberwundenen fordert. Durch die bisherigen glanzenden Erfolge berauscht und zu den stolzesten Soffnungen bingeriffen, glaubt er von jetzt an sich felbst genug zu senn, und die gemachten Eroberungen, felbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu konnen. Bu einer Zeit, wo Alles um Tapferkeit feil war, wo verfonliche Kraft noch etwas galt, und Seere und Seerführer bober als Lander geachtet wurden, war es einem helden, wie Bernhard, erlaubt, fich felbst etwas zuzutrauen, und an ber Spitze einer trefflichen Urmee, Die sich unter seiner Unführung

unüberwindlich fühlte, an feiner Unternehmung zu berzagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jett entgegen ging, an einen Freund anzuschließen, warf er seine Augen auf die Landgräfin Amalia von Sessen, die Wittwe des furglich verftorbenen Landgrafen wilbelm, eine Dame von eben so viel Geift als Entschlossenheit, die eine streitbare Urmee, schone Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer Sand zu verschenken hatte. Die Eroberungen der Beffen mit seinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ihre beiberfeitigen Armeen in Gine militarische Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Krieges in ihren Banden hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte ber Tob ein fruhzeitiges Ende.

"Herz gefaßt, Pater Joseph! Breisach ist unser!"
schrie Richelieu dem Kapuziner in die Ohren, der sich
schon zur Neise in jene Welt anschiekte, so sehr hatte ihn
diese Frendenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken das Elsaß, das Breisgau und alle dsterreichischen
Vorlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem
Herzog Vernhard gethan hatte. Der erustliche Entschluß
des letztern, Breisach für sich zu behalten, den er auf
eine sehr unzweideutige Art zu erkennen gab, stürzte den
Cardinal in nicht geringe Verlegenheit, und Alles wurde
hervorgesucht, den siegreichen Vernhard im französischen
Interesse zu erhalten. Man lud ihn nach Hof, um Zeuge
der Ehre zu seyn, womit man dort das Andenken seiner
Triumphe beginge; Vernhard erkannte und floh die

Edlinge ber Verführung. Man that ihm bie Chre an, ibm eine Nichte bes Cardinals zur Gemablin anzubieten; ber eble Reichsfürst fcblug fie aus, um bas fachfische Blut durch feine Digbeirath zu entehren. Jetzt fing man an, ibn als einen gefährlichen Teind zu betrachten und auch als folcben zu behandeln. Man entzog ibm die Gubfidiengelder; man bestach den Gouverneur von Breifach und seine vornehmsten Diffiziere, um wenigstens nach dem Tode des Bergogs fich in den Befit feiner Eroberungen und seiner Truppen zu setzen. Dem lettern blieben Diefe Ranke fein Geheimniß, und die Borkehrungen, Die er in den eroberten Platen traf, bewiesen sein Mißtrauen gegen Frankreich. Alber diese Irrungen mit dem frangbe fischen Sofe batten ben nachtheiligsten Ginfluß auf feine folgenden Unternehmungen. Die Anstalten, welche er machen mußte, um feine Eroberungen gegen einen Ungriff von frangbfischer Seite zu behaupten, nothigten ihn, seine Kriegsmacht zu theilen, und bas Ausbleiben ber Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felbe. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu geben, ben Schweden Luft zu machen und an den Ufern der Donau gegen ben Raifer und Bavern zu agiren. Schon hatte er Bannern, der im Begriff mar, den Rrieg in die bfterreichischen Lande zu walzen, seinen Operationsplan ents bedt und versprochen, ihn abzulosen - als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Julius 1639), im feche und breißigsten Jahre feines Alters, mitten in feinem Beldenlauf überraschte.

Er ftarb an einer peftartigen Krankheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager bahin

gerafft batte. Die schwarzen Flecken, die an seinem Leiche nam hervorbrachen, die eigenen Meußerungen bes Sterbenden und die Bortheile, welche Frankreich von feinem ploblichen Hintritt erntete, erweckten den Berdacht, daß er burch frangbisches Gift sen hingerafft worden, der aber durch die Art seiner Krankheit hinlanglich widerlegt wird. In ihm verloren die Alliirten den größten Keldherrn, den sie nach Gustav Adolph besaßen, Frankreich einen gefürchteten Nebenbuhler um das Elfaß, der Raifer seinen gefährlichsten Feind. In ber Schule Gustav Aldolphs zum Helden und Keldherrn gebildet, ahmte er diesem erhabenen Muster nach, und nur ein langeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit der Tapferkeit des Soldaten verband er ben kalten und ruhigen Blick bes Feldherrn, mit bem ausdauernden Muth des Mannes die rasche Entschlossenbeit des Junglings, mit dem wilden Teuer des Rriegers bie Burde bes Fursten, die Mäßigung des Weisen und Die Gewiffenhaftigkeit des Mannes von Ehre. - Bon feinem Unfall gebeugt, erhob er sich schnell und fraftvoll nach dem hartesten Schlage, fein Sinderniß konnte seine Ruhnheit befchranken, fein Tehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geift strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Manner feiner Art fteben unter andern Klugheitsgesetzen, als diejenigen sind, wornach wir den großen haufen zu mesfen pflegen; fabig, mehr als andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard sieht in ber neuern Geschichte als ein schones Bild jener fraftvollen Zeiten ba, wo personliche Große noch etwas

ausrichtete, Tapferkeit Lander errang und Geldentugend einen deutschen Ritter felbst auf den Raiferthron fuhrte.

Das beste Crut aus ber Sinterlaffenschaft bes Serjogs war feine Urmee, die er, nebft bem Elfaß, feinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegrundete Rechte zu baben: jenes, weil fie im Namen diefer Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; diefes, weil fie von feinem Geld unterhalten worden. Auch der Churfurst von der Pfal; trachtete nach dem Befitz derfelben, um fich ihrer 3u Wiedereroberung feiner Staaten zu bedienen, und berfuchte anfangs burch seine Agenten, und endlich in eigener Person, fie in fein Intereffe zu ziehen. Gelbst von kaiferlicher Seite geschah ein Bersuch, Diese Armee zu gewinnen; und dies darf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Cache, nur der Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung fam, und die Tapferfeit, wie 'jede andere Baare, bem Meifibietenden feil war. Aber Frankreich, vermogender und entschloffener, überbot alle Mitbewerber. Es erfaufte den General von Erlach, den Befehlshaber Breisachs, und die übrigen Dberhaup: ter, die ihm Breisach und die ganze Armee in die Bande spielten. Der junge Pfalzgraf Karl Ludwig, ber schon in den vorhergebenden Sahren einen unglucklichen Feld= jug gegen den Kaifer gethan batte, fab auch bier feinen Unschlag Scheitern. Im Begriff, Frankreich einen fo schlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er unbesonnener Weise seinen Weg durch dieses Reich. Dem Cardinal, ber die gerechte Cache des Pfalzgrafen furchtete, war jeder Bormand willfommen, seinen Unschlag zu vereiteln.

Er ließ ihn also zu Moulin gegen alles Bblkerrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Ankauf der Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträchtlichen und wohlgeübten Kriegsmacht in Deutsch-land, und jetzt fing es eigentlich erst an, den Kaiser unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Serdinand der Zweite, gegen ben es jett als ein offenbarer Keind aufstand; dies fen hatte schon im Februar 1637, im neun und funfzigsten Jahre seines Alters, ber Tod von dem Schauplats abgerufen. Der Rrieg, ben seine Berrschsucht entzundet batte. überlebte ihn; nie hatte er mahrend seiner achtzehnjahrigen Regierung bas Schwert aus ber Sand gelegt; nie, so lang er das Reichsscepter führte, die Wohlthat des Friedens geschmeckt. Mit den Talenten bes guten Berrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmuckt, die das Gluck der Bolker begrunden, sanft und menschlich von Natur, seben wir ibn, aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, das Werkzeug zugleich und das Opfer fremder Leidenschaften, seine wohlthatige Bestimmung verfehlen, und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterdrucker ber Menschheit, in einen Teind bes Friedens, in eine Geißel feiner Bolfer ausarten. In feinem Privatleben liebenswurdig, in feinem Regentenamt achtungswerth, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Saupte ben Segen seiner katholischen Unterthanen und die Fluche der protestantischen Welt. Die Geschichte stellt mehr und schlimmere Despoten auf, als Serdinand der Zweite

gewesen, und boch hat nur Einer einen dreißigjah rigen Rrieg entzündet; aber ber Ehrgeiz dieses Einzigen mußte unglücklicher Weise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Vorbereitungen, mit solchen Keimen der Zwietracht zusammentreffen, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet senn sollte. In einer friedlichenn Zeitepoche hatte dieser Junke keine Nahrung gesunden und die Ruhe des Jahrhunderts hatte den Ehrzeiz des Einzelnen erstickt; jest siel der unglückliche Strahl in ein hoch aufgethurmtes, lange gesammeltes Brenngerathe, und Europa entzündete sich.

Sein Sohn, Serdinand der Dritte, wenige Monate vor seines Baters Hintritt zur Burde eines romisschen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsfäße und seinen Krieg. Aber Serdinand der Dritte hatte den Jammer der Bölker und die Verwüstung der Länder in der Nähe gesehen, und das Bedürsniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Weniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern, und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Vater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem elsjährigen Rampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widerstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Gesetz diktirte.

Das Glud begunstigte ben Antritt seiner Regierung und seine Waffen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Lanners frastwoller Ansuhrung nach dem Siege bei Wittstock Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des 1637sten Jahrs mit der

Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Widerstand ber Befatzung und die Annaherung ber durfurstlich : faiferlichen Bolfer retteten biese Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgan zurückziehen. Aber die Ueberlegenheit der Raiserlichen verscheuchte ihn auch hier, und umringt von feindlichen Schwarmen, aufgehalten von Stromen und von Sunger verfolgt, mußte er einen hochst gefährlichen Ruckzug nach Vommern nehmen, deffen Rubnheit und glucklicher Erfolg an's Romanhafte grenzt. Die ganze Urmee durchwatete an einer seichten Stelle die Oder bei Fürstenberg, und ber Solbat, bem bas Baffer bis an ben hals trat, schleppte selbst die Kanonen fort, weil die Pferde nicht mehr ziehen wollten. Banner hatte barauf gerechnet, jenseits ber Ober seinen in Pommern stehenden Untergeneral Wrangel zu finden, und, durch biesen Zuwachs verstärft, dem Keind alsdann die Spige zu bieten. Wrangel erschien nicht, und an seiner Statt hatte sich ein kaiserliches Beer bei Landsberg postirt, ben fliehenden Schweden ben Weg zu verlegen. Banner ents bedte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus kein Entkommen war. Hinter sich ein ausgehungertes Land, die Raiserlichen und die Oder, die Oder zur Linken, die, von einem faiferlichen General Bucheim bewacht, keinen Uebergang gestattete, vor sich Lands= berg, Cuftrin, die Wartha und ein feindliches Beer, gur Rechten Polen, dem man, des Stillftands ungeachtet, nicht wohl vertrauen konnte, fab er sich ohne ein Wunber verloren, und schon triumphirten die Raiserlichen über seinen unvermeidlichen Kall. Banners gerechte

Empfindlichkeit flagte die Frangosen als die Urheber Dieses Unglucks an. Gie hatten die versprochene Diverfion am Rhein unterlaffen, und ihre Unthatigkeit erlaubte dem Raifer, feine gange Macht gegen die Schweben zu gebrauchen. "Sollten wir einst," brach ber aufgebrachte General gegen den frangofischen Residenten aus, ber bem schwedischen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werden wir nicht so viel Umftande machen, ebe wir den Rheinstrom passiren." Aber Borwurfe waren jett vergeblich verschwendet. Entschluß und That forderte die dringende Noth. Um den Feind viels leicht burch eine falsche Spur von ber Ober hinweg zu locken, stellte sich Banner, als ob er durch Polen entkommen wollte, schickte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran, und lief feine Bemablin sammt den übrigen Offizierefrauen Diefer Marfche route folgen. Sogleich brechen die Raiferlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm diesen Pag zu versperren, auch Bucheim verläßt seinen Standort, und die Dber wird entblogt. Rasch wendet sich Banner in der Dunfelheit ber Racht gegen diefen Strom gurud und feist feine Truppen, fammt Bagage und Gefchutz, eine Meile oberhalb Chftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Furstenberg, über. Dhue Berluft erreichte er Pommern, in beffen Vertheibigung er und gerrmann Wrangel sich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Ribses in dieses Herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Usedom und

Bolgaft werden mit Sturm, Dem min mit Accord erobert und die Schweden bis tief in hinterpommern zurud gedrudt. Und jetzt gerade fam es mehr als jemals barauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da Berzog Bogisla der Vierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ausprüche auf Pommern geltend machen foll. Um ben Churfurften von Brandenburg zu verhindern, feine auf eine Erbverbruberung und auf den Prager Frieden gegrundeten Rechte an dieses Bergogthum geltend zu machen, strengt es jett alle feine Rrafte an und unterftutt feine Generale auf's Nachdrucklichste mit Geld und Soldaten. Auch in anbern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Schwedens ein gunftigeres Ansehn, und fie fangen an, sich von dem tiefen Berfalle zu erheben, worein sie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Alliirten versunken waren. Denn nach ihrem eilfertigen Ruckzuge nach Pommern hatten sie einen Platz nach bem andern in Oberfachsen verloren; die mecklenburgis schen Fürsten, von den faiserlichen Waffen bedrängt, fingen an, fich auf die bfterreichische Seite zu neigen, und selbst Herzog Georg von Lüneburg erklarte sich feindlich gegen fie. Ehrenbreitstein, burch Sunger besiegt, öffnete dem banerischen General von Werth feine Thore, und die Desterreicher bemächtigten sich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebußt, und ber Erfolg entsprach den prablerischen Anstalten nicht, womit man den Krieg gegen diese Krone eroffnet hatte. Berloren war Alles, was die Schweden im innern Deutschland

befaßen, und nur die Hauptplätze in Pommern behaupteren sie noch. Ein einziger Feldzug reißt sie aus dieser tiefen Erniedrigung, und durch die mächtige Diversion, welche der siegende Bernhard den kaiserlichen Wassen an den Ufern des Meins macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Frrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt und ber alte Traktat zwischen beiben Kronen zu Samburg mit neuen Bortheilen fur bie Schweden bestätigt worden. In heffen übernahm die staatskluge Landgrafin Amalia mit Bewilligung ber Stande, nach dem Absterben Wilhelms, ihres Gemable, die Regierung, und behauptete mit vieler Ent= schlossenheit gegen den Widerspruch des Raisers und der barmstädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedischeprotes stantischen Partei schon allein aus Religionsgrundsätzen cifrig ergeben, erwartete fie bloß die Bunft der Beles genheit, um sich laut und thatig dafur zu erklaren. Unterdeffen gelang es ihr, burch eine kluge Buruckhaltung und liftig angesponnene Traktate ben Raiser in Unthatigkeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bundniß mit Frankreich geschloffen war und Bernhards Siege ben Angelegenheiten der Protestanten eine gunftige Wendung gaben. Da warf fie auf einmal die Maste ab und ers neuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Auch ben Churpringen von ber Pfalz ermunterten Ber-309 Bernhards Triumphe, fein Gluck gegen ben gemeinschaftlichen Keind zu versuchen. Mit englischem Gelde warb er Bolfer in Holland, errichtete gu Mep= pen ein Magazin und vereinigte fich in Westphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar versloren, seine Armee wurde von dem Grasen Satsseld bei Flotha geschlagen; aber seine Unternehmung hatte doch den Feind eine Zeitlang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glück sich zu ihrem Vortheile erklärte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die niedersächsischen Stände die Neutralität ergriffen.

Bon diesen wichtigen Bortheilen begunftigt, und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Liefland verftarkt, eroffnete Banner voll guter Soffe nungen im Jahr 1638 ben Feldzug. Die Raiferlichen, welche Vorvommern und Mecklenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten oder liefen schaarenweise ben schwedischen Kahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Keind in biefen ausgeplunderten und verarms ten Gegenden, zu entflieben. Go schrecklich hatten die bisherigen Durchzuge und Quartiere bas ganze Land zwis schen der Elbe und Oder verodet, daß Banner, um in Sachsen und Bohmen einbrechen zu konnen, und auf dem Wege dahin nicht mit seiner gangen Armee zu verhungern, von Hinterpommern aus einen Umweg nach Niedersachsen nahm, und dann erft durch das halberftadtische Gebiet in Chursachsen einruckte. Die Ungeduld der niederfachfischen Staaten, einen so bungrigen Gaft wieder los zu werden, verforgte ihn mit dem nothigen Proviant, daß er fur seine Armee in Magdeburg Brod hatte, - in einem Lande, wo der Hunger schon den Abscheu an Menschenfleisch überwunden hatte. Er erschreckte Sachsen mit

feiner verwüstenden Ankunft; allein nicht auf biefes er schöpfte land, auf die faiserlichen Erblander war feine Abficht gerichtet. Bernhards Siege erhoben feinen Muth. und die wohlhabenden Provingen des Sauses Desterreich lockten seine Raubsucht. Nachdem er den kaiserlichen General von Salis bei Elsterburg geschlagen, die fach: fische Armee bei Chemnitz zu Grunde gerichtet und Virna erobert hatte, brang er in Bohmen mit unwiderstehlicher Macht ein, fette über die Elbe, bedrobte Prag, eroberte Brandeis und Leutmerit, schlug den General von Sof-Firchen mit gebn Regimentern, und verbreitete Schrecken und Verwustung burch bas gange unvertheidigte Ronigreich. Beute ward Alles, was fich fortschaffen ließ, und gerftort wurde, was nicht genoffen und geraubt werden fonnte. Um desto mehr Korn fortzuschleppen, schnitt man die Achren von den Salmen und verderbte den Ueberreft. Ueber taufend Schloffer, Flecken und Dorfer wurden in die Asche gelegt, und oft sah man ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflodern. Bon Bohmen aus that er Streifzuge nach Schlesien, und felbst Mahren und Desterreich sollten seine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Batfeld aus Westphalen und Piccolomini aus den Niederlanden herbeieilen. Erzherzog Ceopold, ein Bruder des Raisers, erhalt den Commandoftab, um die Ungeschicklichkeit seines Borgangers Gallas wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Berfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung und ber Feldzug bes 1640sten Jahres schien fur bie Schweben eine sehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie

werden aus einem Quartier nach dem andern in Bohmen vertrieben, und nur bemubt, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilfertig über das meißnische Gebirge. Aber auch burch Sachsen von dem nacheilenden Keinde verfolgt und bei Plauen geschlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Zuflucht nehmen. Durch einen eingigen Sommer zu Meiftern bes Kelbes gemacht, fturgen fie eben fo schnell wieder zu der tiefften Schwäche berab, um sich auf's Reue zu erheben und so mit beständigem rafchen Wechfel von einem Meußersten zum andern zu eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieder. Die Berzoge von Luneburg verlaffen den Prager Frieden und führen ihm jett die namlichen Truppen zu, die fie wenige Jahre vorher gegen ihn fechten ließen. Seffen schickt Hulfe und der Herzog von Longueville stößt mit der nachgelaffenen Armee Herzog Bernhards zu seinen Fahnen. Den Kaiferlichen auf's Neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Piccolomini vermeidet es fluglich, und hat eine zu gute Stellung gewählt, um bazu gezwungen zu werden. Alls endlich die Bayern fich von ben Raiserlichen trennen und ihren Marsch gegen Franken richten, versucht Banner auf dieses getrennte Corps einen Angriff, den aber die Klugheit des banerischen Ans führers, von Mercy, und die schnelle Annäherung der faiserlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte Hessen, wo sie sich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Jahreszeit sie aus diesem

verarmten Landstriche verscheuchen. Piccolomini erwählt sich die fetten Ufer der Weser zu Winterquartieren; aber überflügelt von Vannern muß er sie den Schweden eine räumen und die franklischen Visthumer mit seinem Bessuche belästigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Alagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reichs gearbeitet und über Krieg und Krieden ein Schluß gefaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Churfürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöse und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht bestrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Desterreichs und seiner Kreaturen gegen den protessantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Verdienst scheich, diesen Reichstag zu sibren oder ausseinander zu scheuchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Anschlag. Der Ruhm seiner Waffen hatte bei dem letzten Ruckzug aus Bohmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Dhue Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gefroren waren. Begleitet von dem Marschall von Guedriant, der die französische und weimarische Armee commandirte, richtete er durch Thüringen und

bas Vogtland seinen Marsch nach ber Donau, und ftand Regensburg gegenüber, che ber Reichstag vor seiner Unfunft gewarnt werden kounte. Unbeschreiblich groß war bie Besturzung ber versammelten Stande, und in ber erften Angst schickten sich alle Gefandte zur Flucht an. Mur der Raifer erklarte, daß er die Stadt nicht verlaffen wurde, und ftartte burch fein Beifpiel bie andern. Bum Ungluck der Schweden fiel Thamwetter ein, daß die Donau ausging, und weder trocknen Tußes, noch wegen des ftarken Gisgangs zu Schiffe paffirt werden fonnte. Um boch etwas gethan zu haben und den Stolz des deuts schen Raifers zu franken, beging Banner die Unhöflichfeit, die Stadt mit funfhundert Ranonenschuffen zu begrußen, die aber wenig Schaden anrichteten. In biefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Banern und in das unvertheidigte Mahren zu dringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere seine beburftigen Truppen erwarteten. Aber nichts konnte ben frangbfifchen General bewegen, ihm bis dahin zu folgen. Buebriant furchtete, daß die Absicht ber Schweden fen, die weimarische Armee immer weiter vom Rhein zu ents fernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiden, bis man fie entweder ganglich auf seine Seite gebracht oder doch außer Stand gefetzt habe, etwas Eigenes zu unternehmen. Er trennte sich also von Bannern, um nach dem Mainstrom zurückzukehren, und dieser sabe sich auf einmal der ganzen kaiserlichen Macht bloßgestellt, bie, zwischen Regensburg und Ingolftadt in aller Gile versammelt, gegen ihn anruckte. Jest galt es, auf einen schnellen Ruckzug zu benken, ber im Angesicht eines an

Reiterei überlegenen Beeres, zwischen Stromen und Balbern, in einem weit und breit feindlichen Lande, faum anders, als durch ein Bunder moglich ichien. Gilfertia zog er sich nach dem Wald, um durch Bohmen nach Sachsen zu entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Reuburg im Stiche laffen. Diese hielten burch eine fpartanische Gegenwehr hinter einer schlechten Mauer die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner den Borfprung gewinnen fonnte. Er entfam über Eger nach Annaberg; Piccolomini fette ibm auf einem nabern Weg über Schlackenwald nach, und es fam bloß auf den Bortheil einer kleinen halben Stunde an, daß ihm der kaiferliche General nicht bei bem Paffe zu Prisnit zuvor fam und die gange schwedische Macht vertilgte. Bu 3wickau vereinigte fich Guebriant wieder mit dem Banner'schen Heer, und beide richteten ihren Marsch nach Salberstadt, nachdem fie umsonst versucht hatten, die Saale zu vertheidigen und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu Halberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) das Ziel seiner Thaten, durch kein anderes als das Gift der Unmäßigkeit und des Verdrusses getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Gluck, beshauptete er das Ansehn der schwedischen Waffen in Deutschland, und zeigte sich durch eine Kette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunst werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstreckte, besonnen in Gefahren, in der Widderwärtigkeit größer als im Gluck, und nie mehr surchtbar, als wenn man ihn am Rande des Verderbens glaubte.

Aber die Tugenden des Rriegshelden waren in ihm mit allen Unarten und Lastern gepaart, die bas Waffenhandwerk erzeugt oder doch in Schutz nimmt. Eben so gebieterisch im Umgang als vor der Fronte seines Beers, ranh wie fein Gewerbe und ftol; wie ein Eroberer, bruckte er die deutschen Kursten nicht weniger durch seis nen Uebermuth als durch seine Erpressungen ihre Lander. Kur die Beschwerden des Kriegs entschädigte er sich durch bie Freuden der Tafel und in den Armen der Wolluft, Die er bis zum Nebermaße trieb und endlich mit einem fruben Tod buffen mußte. Aber uppig, wie ein Ale: rander und Mahomet der Zweite, sturzte er sich mit gleicher Leichtigkeit aus den Armen der Wolluft in die barteffe Arbeit bes Rriegs, und in feiner gangen Felds berrngroße stand er da, als die Armee über den Weichling murrte. Gegen achtzigtausend Mann fielen in den zahlreichen Schlachten, die er lieferte, und gegen feches bundert feindliche Standarten und Kahnen, die er nach Stockholm fandte, beurkundeten feine Siege. Der Berlust dieses großen Kührers wurde von den Schweden bald auf's Empfindlichste gefühlt, und man fürchtete, daß er nicht zu ersetzen senn wurde. Der Geift ber Emporung und Zügellosigkeit, durch das überwiegende Ansehn diefes gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, sobald er dahin war. Die Offiziere fordern mit furchtbarer Ginstimmigkeit ihre Ruckstande, und keiner der vier Generale, die fich nach Bannern in das Commando theis len, besitzt Ansehn genug, diesen ungestumen Mahnern Benuge zu leiften oder Stillschweigen zu gebieten. Die Rriegszucht erschlafft; ber zunehmende Mangel und die

kaiserlichen Abrusungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee; die französische weimarischen Bölker beweisen wenig Eiser; die Lüneburger verlassen die schwes dischen Fahnen, da die Fürsten des Hauses Braunsschweig nach dem Tode Herzogs Georg sich mit dem Kaiser vergleichen; und endlich sondern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Westphalen bessere Quartiere zu suchen. Der Feind benufzt dieses verderbliche Zwischenreich, und, obgleich in zwei Actionen aus Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortsschritte in Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Genes raliffimus mit frischem Gelb und Solbaten. Bernhard Torstensohn war es, ein Zögling Gustav Adolphs, und der glucklichste Nachfolger dieses Belden, dem er schon in dem polnischen Kriege als Page zur Seite ftand. Bon bem Podagra gelahmt und an die Ganfte geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner burch Schnels ligfeit, und seine Unternehmungen hatten Flugel, mahrend daß fein Korper die schrecklichsten aller Fesseln trug. Unter ihm verandert fich der Schauplatz des Rries ges, und neue Maximen herrschen, die die Noth gebietet und der Erfolg rechtfertigt. Erschopft find alle Lander, um die man bisher gestritten hatte, und, in seinen binterften Landen unangefochten, fuhlt bas Saus Desterreich ben Jammer bes Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Torftensohn verschafft ihm querft biefe bittere Erfahrung, fattigt feine Schweben an dem fetten Tifch Defterreiche und wirft ben Keuers brand bis an den Thron des Raifers.

In Schlesien hatte ber Keind beträchtliche Vortheile über den schwedischen Auführer Stahlhantsch erfochten und ihn nach der Neumark gejagt. Torstensohn, der sich im Luneburgischen mit der schwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich und brach im Sahr 1642 burch Brandenburg, bas unter bem großen Churfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Mentralität zu beobachten, plotzlich in Schleffen ein. Glogan wird ohne Approche, ohne Bresche, mit dem Degen in der Fauft erstiegen, der Bergog Frang Albrecht von Cauen: burg bei Schweidnit gefchlagen und felbst erschoffen, Schweidnit, wie fast bas ganze bieffeits ber Dber gelegene Schlesien erobert. Dun drang er mit unaufhalt: famer Gewalt bis in bas Innerfte von Mahren, wohin noch kein Feind des Sauses Desterreich gekommen mar, bemeisterte fich ber Stadt Olmut und machte felbst die Kaiserstadt beben. Unterdessen hatte Viccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, bie den schwedischen Eroberer aus Mahren, und bald auch, nach einem vergeblichen Versuch auf Brieg, aus Schlessen verscheuchte. Durch Wrangel verstärkt, wagte er sich zwar auf's Neue dem überlegenen Feind entgegen und entsetzte Großglogan; aber er konnte weder den Keind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Bohmen ausführen. Er überschwemmte nun die Laufit, wo er im Angesichte des Keindes Zittau wegnahm, und nach einem furzen Aufenthalt seinen Marsch burch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Torgan paffirte. Jett bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung, und machte sich Hoffmung, in dieser wohlhabenden, seit zehn

Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Bor, rath an Lebensmitteln und starke Brandschatzungen zu erheben.

Sogleich eilen die Kaiserlichen unter Leopold und Piccolomini über Dresben zum Entfat berbei, und Torftensohn, um nicht zwischen ber Armee und ber Stadt eingeschlossen zu werden, ruckt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Kreislauf ber Dinge traf man jetzt wieder auf dem nämlichen Boden zusammen, den Gustav Adolph elf Sabre vorber durch einen entscheidenden Sieg mertwurdig gemacht hatte, und der Borfahren Seldentugend erhitzte ihre Nachfolger zu einem edeln Wettstreit auf Diefer beiligen Erde. Die schwedischen Generale Stabl hantsch und Willenberg werfen sich auf den noch nicht gang in Ordnung gestellten linken Flugel ber Desterreicher mit folchem Ungeftum, daß die ganze ihn bebeckende Reiterei über den Saufen gerannt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem linfen der Schweden droht ein abnliches Schiekfal, als ibm der siegende rechte zu Sulfe fam, dem Feind in den Rucken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beider Theile ftand einer Mauer gleich, und wehrte fich, nachdem alles Pulver verschoffen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Kaiserlichen, von allen Seiten umringt, nach einem breiftundigen Gefechte bas Keld raumen mußten. Die Unführer beider Urmeen hatten ihr Meußerstes gethan, ihre fliebenden Bolfer aufzuhalten, und Erzherzog Leo: pold mar mit feinem Regimente ber Erfte beim Angriff und ber Letzte auf ber Klucht. Ueber breitaufend Dann und zwei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilienboek, kostete den Schweden dieser blutige Sieg. ben Raiferlichen blieben funftausend auf dem Platze und beinabe eben so viele wurden zu Gefangenen gemacht. Thre gange Artillerie von feche und vierzig Ranonen, das Silbergeschirr und die Ranglei des Erzherzogs, die gange Bagage der Armee fiel in der Sieger Bande. Torftenfobn, zu fehr geschwächt burch seinen Sieg, um ben Reind verfolgen zu konnen, ruckte vor Leipzig; die geschlagene Armee nach Bohmen, wo die flüchtigen Regimenter sich wieder sammelten. Erzherzog Leopold konnte diese verlorene Schlacht nicht verschmerzen, und bas Ravallerieregiment, das durch seine frube Klucht bazu Unlag gegeben, erfuhr die Wirfungen seines Grimms. Bu Nackonits in Bohmen erklarte er es im Angeficht ber übrigen Truppen für ehrloß, beraubte es aller feiner Pferde, Waffen und Insignien, ließ seine Standarten gerreißen, mehrere seiner Offiziere und von den Gemeis nen den zehnten Mann zum Tode verurtheilen.

Leipzig selbst, welches drei Wochennach dem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Veute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer nen bekleiden, und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden Handlungshäuser, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taxen beschwert wurden, von der Plünderung loskausen. Torstensohn rückte noch im Winter vor Freiberg, trotzte vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte durch seine Beharrlichkeit den Muth der Belagerten zu ermüden.

Alber er opferte nur seine Truppen auf, und die Annaberung des kaiserlichen Generals Diccolomini ubthiate ibn endlich, mit feiner geschwächten Urmee fich guruck zu gieben. Doch achtete er es schon fur Gewinn, baß auch der Keind die Rube der Winterquartiere, beren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genothigt ward und in diefem ungunftigen Winterfeldzug über breitaufend Pferde einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen Die Ober, um fich burch die Garnisonen aus Pommern und Schlesien zu verftarten; aber mit Bligesschnelligfeit ftand er wieder an der bohmischen Grenze, durchflog Dieses Konigreich, und - entsetzte Olmutz in Mahren, bas von den Raiserlichen hart geangstigt wurde. Uns feinem Lager bei Dobitschan, zwei Meilen von Dlmut, beherrschte er gang Mahren, bruckte es mit schweren Erpreffungen und ließ bis an die Brucken von Wien feine Schaaren ftreifen. Umfonft bemuhte fich ber Raifer, zu Vertheidigung diefer Proving den ungarischen Abel zu bewaffnen; biefer berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb seinem Baterlande nicht dienen. Ueber dieser fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Beit fur einen thatigen Widerstand und ließ die gange Proving Mahren den Schweden zum Raube werden.

Während daß Vernhard Torstensohn durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen setzte, hatten sich die Armeen der Alliirten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Weimarischen unter dem Grafen von Eberstein und dem Marschall von Guedriant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu

beziehen. Um sich dieser räuberischen Gäste zu erwehren, rief der Churfürst den kaiserlichen General von Satsseld herbei und versammelte seine eigenen Truppen unter dem General Lamboy. Diesen griffen die Alliirten (im Jänsner 1642) bei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend blieben und noch einsmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen daß ganze Churfürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Winterquartiere darin behaupteten, sondern auch große Verstärkungen an Soldaten und Pserden daraus zogen.

Buebriant überließ den heffischen Bolfern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grafen von Satz feld zu vertheidigen und naherte fich Thuringen, um Torstensohns Unternehmungen in Sachsen zu unterstuben. Aber auftatt seine Macht mit ber schwedischen zu vereinigen, eilte er zuruck nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, ents fernt hatte. Da ihm die Bauern unter Mercy und Johann von Werth in der Markgrafschaft Baden zuvorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, bem Grimm ber Witterung preis gegeben, ohne Dboach umber, und mußte gewöhnlich auf dem Schnee fampis ren, bis er im Breisgau endlich ein kummerliches Unterkommen fand. Zwar zeigte er fich im folgenden Sommer wieder im Kelbe und beschäftigte in Schwaben bas baperische Heer, daß es die Stadt Thionville in den Miederlanden, welche Condé belagerte, nicht entsetzen follte. Aber bald ward er von bem überlegenen Feind

in das Elfaß zuruck gebrückt, wo er eine Berftarfung erwartete.

Der Tod bes Cardinals Richelieu, ber im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron = und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs des Dreis zehnten im Mai 1643 nach fich zog, hatte die Aufmerksamkeit Frankreichs eine Zeitlang von dem deutschen Rrieg abgezogen und diefe Untbatigfeit im Relde bewirft. Aber Mazarin, der Erbe von Richelieus Macht, Grunde faten und Entwurfen, verfolgte den Plan feines Borgångers mit erneuertem Eifer, wie theuer auch ber frangbfifche Unterthan Diese politische Große Frankreichs bezahlte. Wenn Richelieu die Hauptstärke der Armein gegen Spanien gebrauchte, fo fehrte fie Mazarin gegen ben Raifer, und machte burch bie Corgfalt, Die er dem Kriege in Deutschland widmete, seinen Aussprud wahr, daß die deutsche Armee der rechte Arm seines Konigs und ber Wall ber frangbfischen Staaten fen. Er schickte dem Feldmarschall von Guebriant, gleich nach ber Einnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftarkung in's Elfaß; und damit diese Truppen fich ben Mubseligkeiten des deutschen Kriegs besto williger untergieben mochten, mußte ber berühmte Gieger bei Rocron, Bergog von Engbien, nachheriger Pring von Condé, fie in eigener Person dabin führen. Jett fühlte sich Guebriant ftark genng, um in Deutschland wieder mit Ehren auftreten zu konnen. Er eilte über den Rhein guruck, um fich in Schwaben beffere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein baverisches Magazin in Die

Hande fiel. Aber dieser Platz wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Wunde im Arm, welche die ungeschieste Hand seines Wundsarztes tödtlich machte, und die Größe seines Verlustes wurde noch selbst an dem Tage seines Todes kund.

Die frangofische Armee, burch die Erpedition in einer so rauben Jahrszeit merklich vermindert, hatte sieh nach der Einnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttling en gezogen, wo sie, ohne alle Abnung eines feindlichen Besuchs, in tiefer Sicherheit raftet. Unterdeffen versammelt der Keind eine große Macht, die bedenkliche Festsetzung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Rabe von Bayern zu hindern, und diese Gegend von ihren Erpreffungen zu befreien. Die Kaiserlichen, von Batzseld angeführt, verbinden sich mit der banerischen Macht, welche Mercy besehligt, und auch der Herzog von Lothringen, den man in dies fem gangen Krieg überall, nur nicht in seinem Bergogthum, findet, fiost mit seinen Truppen zu ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere ber Frangosen in Tuttlingen aufzuschlagen, b. i. fie unvermutbet zu überfallen; eine in diesem Kriege fehr beliebte Urt von Expeditionen, die, weil sie immer und nothwendig mit Verwirrung verknupft war, gewohnlich mehr Blut koftete, als geordnete Schlachten. Dier war sie um so mehr an ihrem Plate, da der franabsische Soldat, in bergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem deutschen Winter gang andere Begriffe hegte, und durch die Strenge der Jahrszeit sich gegen

jebe Ueberraschung fur hinlanglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meister in dieser Art Krieg zu fuhren, der seit einiger Zeit gegen Gustav Gorn war aussgewechselt worden, führte die Unternehmung an und brachte sie auch über alle Erwartung glücklich zu Stande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er ber vielen engen Vaffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein ftarfer Schnee, ber an cben diesem Tage (ben 24. bes Dovembers 1643) fiel, verbarg die Unnaherung bes Bortrabs, bis er im Ungesichte von Tuttlingen Salt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlassen stehende Artillerie wird, so wie bas nabe liegende Schloß Sonberg, ohne Widerstand erobert, gang Tuttlingen von der nach und nach eintreffenden Urmee umzingelt und aller Zusammenhang ber in den Dorfern umber zerftreuten feindlichen Quartiere ftill und plotzlich gehemmt. Die Frangofen waren also schon besiegt, ehe man eine Kanone abbrannte. Die Reiterei bankte ihre Rettung ber Schnelligkeit ihrer Pferde und den wenigen Minuten, welche sie vor dem nachsetzenden Keinde voraus hatte. Das Kufwolk ward zusammengehauen oder streckte freiwillig bas Bewehr. Gegen zweitausend bleiben, siebentausend geben sich mit funf und zwanzig Stabsoffizieren und neunzig Capitans gefangen. Dies war wohl in diesem gangen Rriege bie einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ungefahr ben namlichen Eindruck machte; beide waren Deutsche, und die Frangosen hatten fich beschimpft. Das Andenken biefes unholden Tages, der hundert Jahre spåter bei Roßbach erneuert ward,

wurde in der Folge zwar durch die Heldenthaten eines Turenne und Condé wieder ausgeloscht; aber es war den Deutschen zu gonnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Politiküber sie häufte, mit einem Gassenhauer auf die französische Tapferkeit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Frangosen hatte indeffen ben Schweden sehr verderblich werden konnen, da nunmehr Die ganze ungetheilte Macht des Raisers gegen sie losgelaffen wurde, und die Bahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torstensohn hatte Mahren im September 1643 plotzlich verlaffen und fich nach Schlesien gezogen. Niemand wußte die Urfache feines Aufbruche, und die oft veranderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewißheit zu vermehren. Von Schlessen aus naberte er sich unter mancherlei Rrummungen der Elbe, und die Raiserlichen folgten ihm bis in die Lausit nach. Er ließ bei Torgan eine Brucke über die Elbe schlagen, und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bavern bringen wurde. Auch bei Barby stellte er sich an, als wollte er biefen Strom paffiren, jog fich aber immer weiter die Elbe binab, bis Savelberg, wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er fie nach Solftein gegen bie Danen fubre.

Långst schon hatte die Parteilichkeit, welche König Christian der Vierte bei dem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweden blicken ließ, die Eiserssucht, womit er dem Fortgang ihrer Waffen entgegen arbeitete, die Hindernisse, die er der schwedischen Schiffsfahrt im Sund entgegensetzte, und die Lasten, mit

benen er ihren aufblubenden Sandel beschwerte, ben Unwillen diefer Krone gereigt, und endlich, da ber Kranfungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgefordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Rrieg zu verwickeln, mabrend bag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinahe zu Boben fank, so erhob doch die Nachbegierde und ein verjährter Nationalhaß den Muth der Schweden über alle Diefe Bedenklichkeiten, und die Verlegenheiten felbst, in welche man fich durch den Krieg in Deutschland verwickelt fah, waren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danes mark zu versuchen. Es war endlich so weit gekommen, daß man den Krieg nur fortsetzte, um den Truppen Urbeit und Brod zu verschaffen, daß man fast bloß um ben Bortheil der Winterquartiere ftritt, und, die Armee gut untergebracht zu haben, hoher als eine gewonnene Hauptschlacht schätzte. Aber fast alle Provinzen des beutschen Reichs waren verobet und ausgezehrt; es feblte an Proviant, an Pferden und Menschen, und an allem diesem batte Solftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in dieser Proving refrutirte, Pferde und Goldaten fattigte, und die Reiterei besser beritten machte - so war der Erfolg ichon der Mube und Gefahr des Bersuches werth. Much fam jett bei Eroffmung des Friedensgeschäftes Alles barauf an, ben nachtbeiligen banischen Ginfluß auf die Friedensunterhandlungen zu hemmen, den Frieden felbit, der die schwedische Krone nicht sehr zu begünstigen schien, burch Berwirrung ber Intereffen möglichst zu verzögern, und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam,

die Bahl feiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten wunschte, besto gewiffer zu erlangen. Die schlechte Berfaffung bes banischen Reichs berechtigte zu noch größeren Hoffnungen, wenn man nur den Anschlag schnell und verschwiegen ausführte. Wirklich beobachtete man in Stockholm bas Gebeimniff fo gut, daß die danischen Minister nicht bas Geringste davon argwohnten, und weder Frankreich noch Solland wurde in das Geheimniß gezogen. Der Rrieg selbst war die Kriegserklarung, und Torstensohn stand in Holftein, ehe man eine Feindseligkeit ahnete. Durch keinen Widerstand aufgehalten, ergießen sich die schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung durch dieses Herzogthum, und bemåchtigen sich aller festen Plate deffelben, Rensburg und Gluckstadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leistet, und nur die sturmische Jahrszeit verhindert die Anführer, den kleinen Belt zu paffiren, und den Rrieg felbft nach Fühnen und Seeland zu walzen. Die danische Flotte verunglückte bei Femern, und Christian selbst, der sich auf derselben befindet, verliert burch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht des Raifers, seines Bundesgenoffen, steht dieser Konig auf bem Punkte, sein ganges Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zu Erfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem berühmten Tycho Brahe erzählte, daß Chriftian der Vierte im Jahr 1644 mit einem bloßen Stecken aus feinem Reiche wurde wandern muffen.

Aber ber Raifer durfte nicht gleichgultig gufeben, baß Danemark ben Schweden zum Opfer wurde, und ber Ranb Diefes Konigreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch die Schwierigkeiten waren, die fich einem fo weiten Marsch durch lauter ausgehungerte Lander ents gegensetzen, so faumte er boch nicht, ben Grafen von Gallas, dem nach dem Austritt des Diccolomini das Obercommando über die Truppen auf's Neue war ans vertraut worden, mit einer Armee nach Solftein zu senden. Gallas erschien auch wirklich in diesem Bergogthum, croberte Riel, und hoffte, nach der Bereinigung mit den Danen, die schwedische Armee in Jutland ein= zuschließen. Zugleich wurden die Seffen und der schwes bische General von Königsmark durch Satzfeld und burch den Erzbischof von Bremen, den Sohn Christians des Vierten, beschäftigt, und der Letztere durch einen Angriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torstensohn drang durch den unbesetzten Daß zwischen Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugestarts ten Armee dem Gallas entgegen, und druckte ihn den gangen Elbstrom binauf bis Bernburg, wo die Raiferlichen ein festes Lager bezogen. Torstensohn passirte bie Saale, und nahm eine folde Stellung, daß er ben Keinden in den Rucken fam, und sie von Sachsen und Bohmen abschnitt. Da riff der Hunger in ihrem Lager ein und richtete den größten Theil der Armee zu Grunde; der Ruckzug nach Magdeburg verbefferte nichts an dieser verzweifelten Lage. Die Kavallerie, welche nach Schlesien zu entkommen suchte, wird von Torftenfohn bei Guterbock eingeholt und zerstreut, die übrige

Armee, nach einem vergeblichen Versuch, sich mit dem Schwert in der Hand durchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz aufgerieben. Von seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend Mann und den Ruhm zurück, daß kein größerer Meister zu sinden sen, eine Armee zu ruiniren. Nach diesem verunglückten Versuch zu seiner Vefreiung suchte der König von Dänemark den Frieden, und erhielt ihn zu Vremseboor im Jahr 1645 unter harten Vedingungen.

Torstensohn verfolgte seinen Sieg. Während daß einer seiner Untergenerale, Arel Lilienstern, Churfachsen angstigte, und Konigsmark gang Bremen fich unterwurfig machte, brach er felbst an der Spitze von sechzehntausend Mann und mit achtzig Kanonen in Bohmen ein, und suchte nun den Krieg auf's Neue in die Erbstaaten Desterreichs zu verpflanzen. Serdinand eilte auf diese Nachricht selbst nach Prag, um durch feine Gegenwart ben Muth feiner Bolker zu entflammen, und, da es so sehr an einem tuchtigen General und den vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in der Nahe der Kriegsscenen desto schneller und nachbrücklicher wirken zu konnen. Auf seinen Befehl versammelte Satz feld die ganze offerreichische und banerische Macht, und stellte sie - das lette Deer des Raisers und der lette Wall feiner Staaten - wider feinen Rath und Willen. bem eindringenden Feinde bei Jankan oder Jankowit am 24. Kebruar 1645 entgegen. Serdinand verließ fich auf seine Reiterei, welche dreitausend Pferde mehr als bie feindliche gablte, und auf die Zusage der Jungfrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewiffen Sieg versprochen batte.

Die Ueberlegenheit der Raiserlichen schreckte Torstenfohn nicht ab, der nie gewohnt war, seine Keinde zu gablen. Gleich beim erften Angriff wurde der linke Klus gel, den der lignistische General von Got in eine fehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Waldern verwickelt hatte, vollig in Unordnung gebracht, der Unführer felbst mit dem größten Theil feiner Bolter erschlagen und beinahe die gange Kriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser ungluekliche Anfang entschied bas Schickfal des ganzen Treffens. Die Schweden bemachtigten fich, immer vorwarts bringend, ber wichtigsten Unboben, und nach einem achtstundigen blutigen Gefechte, nach einem wutbenden Anlauf der kaiserlichen Reiterei und dem tapferften Widerstand des Fugvolts, waren sie Meister vom Schlachtfelde. Zweitausend Desterreicher blieben auf bem Plate, und Batfeld felbst mußte sich mit dreitausend gefangen geben. Und so war benn an Einem Tage der beste General und das letzte Heer des Raifers verloren.

Dieser entscheidende Sieg bei Jankowitz biffnete auf einmal dem Feinde alle bsterreichischen Lande. Serdinand entsloh eilig nach Wien, um für die Vertheidigung dieser Stadt zu sorgen, und sich selbst, seine Schätze und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, so brachen die siegenden Schweden in Mähren und Desterreich wie eine Wasserslut herein. Nachdem sie beinahe das ganze Mähren erobert, Brunn eingeschlossen, von allen sesten Schlössern und Städten bis an die Dornau Besitz genommen, und endlich selbst die Schanze an der Wolfsbrücke, unsern von Wien, erstiegen, stehen

fie endlich im Geficht biefer Raiferstadt, und die Gorge falt, mit der fie die eroberten Plate befestigen, scheint keinen kurzen Besuch anzudeuten. Rach einem langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frummt sich endlich der Kriegesstrom ruchwarts zu feinem Anfang, und der Anall des schwedischen Ge-Schützes erinnert die Einwohner Wiens an jene Rugeln, welche die bohmischen Rebellen vor sieben und zwanzig Sabren in Die Raiserburg warfen. Dieselbe Rriegsbuhne führt auch diefelben Werkzeuge des Angriffs guruck. Wie Bethlen Gabor von den rebellischen Bohmen, so wird ietst sein Nachfolger, Ragoty, von Torstensohn zum Beiftand berbei gerufen; schon ift Ober : Ungarn von feinen Truppen überschwemmt und täglich fürchtet man seine Bereinigung mit den Schweden. Johann Georg von Sachsen, durch die schwedischen Einquartierungen in seinem Lande auf's Meußerste gebracht, bulflos gelasfen von dem Raiser, der sich nach dem Jankauischen Treffen selbst nicht beschützen kann, ergreift endlich bas lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillstand mit den Schweden zu schließen, der von Jahr zu Jahr bis jum allgemeinen Frieden verlangert wird. Der Raifer verliert einen Freund, indem an den Thoren seines Reichs ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem seine Rriegsheere schmelzen und seine Bundesgenoffen an anbern Enden Deutschlands geschlagen werden. Denn auch die frangbfische Armee hatte den Schimpf der Tuttlinger Niederlage durch einen glanzenden Feldzug wieder ausgeloscht, und die gange Macht Baverns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frantreich verstärft, die der große und jett schon burch seine Siege in Italien verherrlichte Threnne bem Bergog von Enguien zuführte, erfchienen fie am 3ten August 1644 ver Freiburg, welches Mercy furz vorber erobert hatte. und mit feiner gangen, auf's Befte verschangten Urmee bedeckte. Das Ungeftum ber frangbfischen Tapferkeit scheiterte gwar an ber Standhaftigkeit ber Banern, und ber Herzog von Enguien mußte fich zum Ruckzug ents febliegen, nachdem er bei fechstaufend feiner Leute umfonst hingeschlachtet hatte. Mazarin vergoß Thranen über diefen großen Berluft, den aber der berglofe, fur den Rubm allein empfindliche Conde nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Paris," borte man ihn fagen, naibt mehr Menschen bas Leben, als diefe Action getodtet hat." Indeffen hatte boch diefe morderische Schlacht die Bayern so entfraftet, daß fie, weit ents fernt, das bedrangte Defterreich zu entsetzen, nicht einmal die Rheinufer vertheidigen konnten. Spener, Worms, Mannheim ergeben fich, das feste Philipps: burg wird burch Mangel gezwungen, und Mainz felbst eilt. durch eine zeitige Unterwerfung ben Sieger zu entwaffnen.

Was Desterreich und Mahren am Anfange des Krieges gegen die Bohmen gerettet hatte, rettete es auch jetzt gegen Torstensohn. Ragoty war zwar mit seinen Bolkern, funf und zwanzig tausend an der Zahl, bis an die Donau in die Nahe des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinirten und rohen Schaaren verwüsteten nur das Land, und vermehrten den

Mangel im kager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensohns durch eine zweckmäßige Wirksamkeit håtten besördern sollen. Dem Kaiser Trebut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragoty, wie Bethlen Gaborn, in's Feld rief, und beide gingen heim, svbald sie diese Absicht erreicht hatten. Serdinand, um seiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer sorderte, und befreite durch ein geringes Opfer seine Staaten von diesem furchtbaren Feinde.

Unterdeffen hatte fich die hauptmacht ber Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn auf's Meußerste geschwächt. Torstensohn, ber selbst babei commandirte, erschöpfte vier Monate lang umsonst seine ganze Belagerungskunft; ber Widerstand war dem Angriff gleich, und die Verzweiflung erhöhte den Muth des Commanbanten de Souches, eines schwedischen Ueberlaufers, ber keinen Pardon zu hoffen hatte. Die Buth der Senchen, welche Mangel, Unreinlichkeit und ber Genuß unreifer Fruchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Siebenburgers nos thigten endlich den schwedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Vaffe an der Donan besett, seine Armee aber durch Krankheit und Sunger schon sehr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Desterreich und Mahren, begnügte sich, burch Burucklaffung schwedischer Befatzungen in den eroberten Schlöffern, einen Schluffel zu beiden Provinzen zu behalten, und nahm feinen Weg nach Bohmen, wobin ihm die Raiserlichen unter dem Erzherzog Leopold

folgten. Welche ber verlorenen Plate von bem lettern noch nicht wieder erobert waren, wurden nach seinem Abzuge von dem faiferlichen General Bucheim bezwungen, so daß die bsterreichische Grenze in dem folgenden Jahr wieder vollig von Keinden gereinigt war und bas gitternde Wien mit dem blogen Schrecken davon fam. Much in Bohmen und Schlessen behaupteten sich bie Schweden nur mit febr abwechselndem Gluck, und burchirrten beibe Lander, ohne fich darin behaupten gu fonnen. Aber wenn auch ber Erfolg der Torftenfohn'schen Unternehmung ihrem vielversprechenden Unfang nicht gang gemäß war, fo hatte fie doch fur die schwedische Partei die entscheidendsten Folgen. Danemark wurde badurch jum Frieden, Sachsen jum Stillstand genothigt, ber Raifer bei bem Friedenscongreffe nachgiebiger, Frankreich gefälliger, und Schweden felbft in feinem Betragen gegen die Kronen zuversichtlicher und fuhner gemacht. Seiner großen Pflicht so glangend entledigt, trat ber Urheber diefer Bortheile, mit Lorbeern geschmuckt, in Die Stille bes Privatstandes zurud, um gegen bie Quas len feiner Krankheit Linderung zu fuchen.

Von der bohmischen Seite zwar sah sich der Kaiser nach Torstensohns Abzug vor einem seindlichen Einbruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Bayern her eine neue Gesahr den österreichischen Grenzen. Threnne, der sich von Tondé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Mercy auf's Haupt geschlagen worden, und die siegenden Bayern drangen unter ihrem tapfern Ansührer in Hessen ein. Aber der Herzog von Enguien

eilte fogleich mit einem betrachtlichen Succurs aus bem Elfaß, Konigsmart aus Mabren, die heffen von bem Rheinstrom berbei, bas geschlagene Beer zu verstarken, und die Bavern wurden bis an bas außerste Schwaben gurud gebrangt. Bei bem Dorf Allerebeim unweit Mordlingen bielten fie endlich Stand, Die Grenze von Bayern zu vertheidigen. Aber ber ungeftume Muth des Herzogs von Enguien ließ fich durch fein Hinderniß schrecken. Er führte seine Bolker gegen die feindlichen Schangen und eine große Schlacht geschah, bie ber bel. benmuthige Widerstand der Bayern zu einer ber hart. nactigsten und blutigsten machte, und endlich der Tod des vortrefflichen Mercy, Turennes Besonnenheit und Die felfenfeste Standhaftigkeit der heffen zum Bortheil der Allierten entschied. Aber auch diese zweite barbaris fche Hinopferung von Menschen hatte auf den Gang bes Rriegs und ber Friedensunterhandlungen wenig Ginfluß. Das frangbifche Deer, burch biefen blutigen Gieg entfraftet, verminderte sie noch mehr durch den Abzug ber Heffen, und den Bayern führte Leopold kaiserliche Bulfevolker zu, daß Turenne auf's Gilfertiafte nach bem Abein zurückflieben mußte.

Der Ruckzug der Franzosen erlaubte dem Feind, seine ganze Macht jetzt nach Bohmen gegen die Schwe, den zu kehren. Gustav Wrangel, kein unwürdiger Nachfolger Banners und Torstensohns, hatte im Jahr 1646 das Obercommando über die schwedische Macht erhalten, die, außer Königsmarks fliegendem Corps und den vielen im Reiche zerstreuten Besatzungen, ohngefähr noch achttausend Pferde und fünszehntausend Mann

Fußvolk zählte. Nachdem ber Erzherzog feine vier und zwanzig taufend Mann ftarke Macht burch zwolf baverische Ravallerie = und achtzehn Infanterie = Regimenter verstärkt batte, ging er auf Wrangeln los, und hoffte ibn, che Konigsmart zu ihm fließe, oder die Frangofen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht ju erdrucken. Aber biefer erwartete ihn nicht, fondern eilte durch Obersachsen an die Weser, wo er Sorter und Paderborn wegnahm. Bon da wendete er fich nach Beffen, um fich mit Threnne zu vereinigen, und gog in seinem Lager zu Wetzlar die fliegende Armee des Konigsmark an fich. Aber Turenne, gefeffelt burch Mazarins Befehle, ber bem Kriegsgluck und bem immer wachsenden Uebermuth Schwedens gern eine Grenze gefett fah, entschuldigte fich mit dem dringendern Beburfniß, die niederlandischen Grenzen des frangbfischen Reichs zu vertheidigen, weil die Hollander ihre versprochene Diversion in diefem Jahre unterlaffen hatten. Da aber Wrangel fortfuhr, auf seiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu bestehen, da eine langere Widersetzlichkeit bei ben Schweden Berdacht erwecken, ja fie vielleicht gar zu einem Privatfrieden mit Defferreich geneigt machen konnte, fo erhielt endlich Turenne bie erwünschte Erlaubniff, das schwedische Deer zu verftarten.

Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jetzt fühlte man sich mächtig genug, dem Feinde die Stirn zu biesten. Er war den Schweden bis Hessen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Vereinisgung mit Türenne verhindern wollte. Beides mißlang, und die Kaiserlichen sahen sich nun selbst von dem Main

abgeschnitten und nach bem Berluft ihrer Magazine dem größten Mangel ausgesetzt. Wrangel benutzte ihre Schwache, um eine Unternehmung auszuführen, Die dem Krieg eine gang andere Wendung geben follte. Unch er hatte die Maxime feines Vorgangers adoptirt, den Rrieg in die bsterreichischen Staaten zu spielen; aber von bem schlechten Fortgange der Torstensohn'schen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er benfelben 3weck auf einem andern Wege sicherer und grundlicher zu erreichen. Er ents schloß sich, dem Laufe der Donau zu folgen und mitten burch Bayern gegen die ofterreichischen Grenzen bereinzubrechen. Einen abnlichen Plan hatte schon Gustav Molph entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen konnen, weil ihn die Wallenstein'sche Macht und Sache fens Gefahr von feiner Siegesbahn zu fruhzeitig abries fen. In seine Außstapfen war Bergog Bernhard getreten, und, glucklicher als Gustav Adolph, hatte er schon zwischen der Mar und dem Inn seine siegreichen Kahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und die Nabe der feindlichen Armeen, in seinem Selbenlaufe ftill zu fteben und feine Wolker guruckzuführen. Was diesen beiden mißlungen war, hoffte Wrangel jetzt um fo mehr zu einem glucklichen Ende zu führen, da die kaiserlichebanerischen Bolker weit hinter ihm an der Labn standen, und erst nach einem sehr weiten Marsch durch Franken und die Oberpfalz in Bavern eintreffen konnten. Gilfertig zog er fich an die Donau, schlug ein Corps Bayern bei Donauworth und paffirte diesen Strom, so wie den Lech, ohne Widerstand. Aber burch die fruchtlose Belagerung von Angeburg verschaffte

er ben Raiserlichen Zeit, sowohl Diese Stadt ju ents feten, als ihn felbft bis Lauingen guruckzutreiben. Nachbem fie fich aber auf's Neue, um den Krieg von den baverischen Grenzen zu entfernen, gegen Schwaben gewendet hatten, erfah er die Gelegenheit, den unbefett gelaffenen Lech zu paffiren, den er nunmehr den Raiferlichen felbst versperrte. Und jest lag Bayern offen und unvertheidigt vor ihm ba; Frangosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Klut, und ber Soldat belohnte fich durch die schrecklichsten Gewalttha: ten, Raubereien und Erpreffungen fur die überstandenen Gefahren. Die Anfunft der faiferlichebanerischen Bolfer, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über ben Lechstrom vollbrachten, vermehrte bloß bas Elend des Landes, welches Freund und Keind ohne Unterschied plunderten.

Jest endlich — jest, in diesem ganzen Ariege zum ersten Male, wankte der standhafte Muth Maximilians, der acht und zwanzig Jahre lang bei den hartesten Proben unerschüttert geblieben. Serdinand der Iweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlthäters war eins der stärksten Bande zerrissen, die den Chursürsten an Desterreichs Interesse gesesselt hatten. Un den Bater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd und nur das Staatsinteresse konnte ihn in der Treue gegen diesen Fürsten erhalten.

Und eben biefes Lettere mar es, mas bie frangbfische Arglift jest mirten ließ, um ihn von der bfterreichischen Allianz abzulocken und zu Diederlegung ber Waffen zu bewegen. Nicht ohne eine große Absicht hatte Mazarin seiner Gifersucht gegen die wachsende Macht Schwedens Stillschweigen auferlegt und ben frangbfischen Bolfern gestattet, die Schweden nach Bayern zu begleiten. Bapern follte alle Schreckniffe bes Rrieges erleiden, bas mit endlich Noth und Verzweiflung die Standhaftigkeit Maximilians besiegten, und der Kaiser den ersten und letten feiner Alliirten verlore. Brandenburg hatte unter feinem großen Regenten die Neutralität ermablt, Sachsen aus Noth fie ergreifen muffen, ben Gpaniern unterfagte ber frangbfifche Rrieg jeden Untheil an bem beutschen; Danemark hatte ber Friede mit Schweden von der Kriegsbuhne abgerufen, Polen ein langer Stillstand entwaffnet. Gelang es auch noch, ben Churfursten von Banern von dem bsterreichischen Bundniß logzureißen, fo hatte ber Raifer im gangen Deutschland keinen Berfechter mehr, und schutzlos stand er ba, der Willführ der Kronen preisgegeben.

Serdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, sie abzuswenden. Aber man hatte dem Churfursten von Bayern die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spasnier dem Frieden entgegen stånden, und daß bloß spanischer Einfluß den Kaiser vermöge, sich gegen den Stillstand der Wassen zu erklären: Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Chur entgegen gewesen waren. Und dieser seindseligen Macht zu gefallen sollte er jetzt sein Volk ausgeopsert,

feine Lande verwüstet, sich selbst zu Grunde gerichtet seben, da er sich durch einen Stillstand aus allen Besträngnissen reißen, seinem Bolke die so nothige Erhoslung verschaffen und durch dieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und, von der Nothwendigskeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Pflichten gegen den Kaiser genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Wassenstillstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten sich die Deputirten der drei Kronen und Banerns, um die Bedingungen bes Stillstands in Richtigkeit zu bringen. Aus ber Instruktion ber bsterreichischen Albgefandten ergab sich aber bald, daß ber Raifer ben Congreß nicht beschickt hatte, um die Abschließung deffelben zu befordern, sondern vielmehr, um sie ruckgangig zu machen. Es kam barauf an, bie Schweden, die im Vortheile waren und von der Fort= setzung des Kriegs mehr zu hoffen als zu furchten hatten, fur den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen benfelben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger; und boch maßte ber Raifer sich an, ihnen Gesetze vorzuschreiben. Auch fehlte wenig, daß ibre Gesandten nicht im erften Born den Congreß verließen, und um fie zuruckzuhalten, mußten die Frangofen zu Drohungen ihre Zuflucht nehmen.

Nachdem ce dem guten Willen des Churfürsten von Bayern auf diese Weise mißlungen war, den Kaiser mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Preis war, um welchen man ihn den

Stillstand erkaufen ließ, so bedachte er sich boch nicht lange, benfelben einzugehen. Er überließ ben Schweben, ihre Quartiere in Franken und Schwaben auszubreiten, und war zufrieden, die seinigen auf Bayern und auf die pfalzischen Lande einzuschranken. Was er in Schwaben crobert batte, mußte ben Alliirten geräumt werden, die ihm ihrerseits, was sie von Bavern inne hatten, wieder auslieferten. In den Stillstand war auch Roln und Heffenkaffel eingeschlossen. Nach Abschließung Dieses Traftate, am 14ten Marg 1647, verließen die Frangofen und Schweden Bayern, und wahlten fich, um fich felbst nicht im Wege zu stehen, verschiedene Quartiere, jene im Bergogthum Burtemberg, diese in Oberschwaben, in der Nabe des Bodensees. Un dem außersten nbrdlichen Ende diefes Sees und Schwabens fublichfter Spitze trotte die ofterreichische Stadt Bregenz durch ihren engen und steilen Pag jedem feindlichen Anfall, und aus ber gangen umliegenden Gegend hatte man feine Guter und Perfonen in diefe naturliche Festung gefluchtet. Die reiche Beute, die der aufgehaufte Borrath darin erwarten ließ, und der Vortheil, einen Paß gegen Tyrol, die Schweiz und Italien zu befitzen, reizte ben schwedischen General, einen Angriff auf diese fur unüberwindlich gehaltene Rlaufe und die Stadt felbft zu versuchen. Beides gelang ihm, des Widerstands der Landleute ungeachtet, Die, sechstausend an der Bahl, ben Pag zu vertheidigen strebten. Unterdeß hatte sich Turenne, ber getroffenen Uebereinkunft gemäß, nach bem Wurtembergischen gewendet, von wo aus er ben Landgrafen von Darmstadt und den Churfursten von Mainz durch die Gewalt seiner Waffen zwang, nach bem Beispiel Baverns die Neutralität zu ergreifen.

Und jest endlich schien bas große Ziel ber frangde fischen Staatsfunst erreicht zu fenn, ben Raiser, alles Beistands der Ligue und seiner protestantischen Allierten beraubt, den vereinigten Waffen der beiden Kronen ohne Bertheidigung bloß zu stellen und ihm mit dem Schwert in ber Sand ben Frieden zu biftiren. Gine Armee von bochftens zwolftaufend Mann war Alles, was ihm von feiner Furchtbarkeit übrig war, und über biefe mußte er, weil der Krieg alle seine fabigen Generale dabin gerafft batte, einen Calvinisten, den beffischen Ueberlaufer Melander, zum Befehlshaber setzen. Aber wie biefer Krieg mehrmals die überraschendsten Gluckswechsel aufstellte, und oft burch einen plotlichen Zwischenfall alle Berechnungen ber Staatsfunft zu Schanden machte, fo ftrafte auch bier ber Erfolg die Erwartung Lugen, und die tief gesunkene Macht Desterreichs arbeitete sich nach einer furzen Krife auf's Neue zu einer brobenden Ueberlegenheit empor. Frankreiche Gifersucht gegen Die Schweden erlaubte diefer Krone nicht, den Kaifer zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutschland badurch zu einem Grade zu erheben, der fur Frankreich selbst zuletzt verderblich werden konnte. Desterreichs hulflose Lage wurde baber von dem frangbfifchen Mini: fter nicht benutt, die Armee des Turenne von Wrangeln getrennt und an die niederlandischen Grenzen gezogen. Zwar versuchte Wrangel, nachdem er sich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und die bortige faiferliche Befatung unter feine Armee

gefredt hatte, fur fich felbst in Bohmen einzudringen, und belagerte Eger, den Schluffel zu diesem Ronigreich. Um diefe Keffung zu entsetten, ließ der Raifer feine lette Urmee marschiren und fand sich in eigener Person bei derfelben ein. Aber ein weiter Umweg, den sie nehmen mußte, um die Guter des Kriegsrathsprafidenten von Schlick nicht zu betreten, verzögerte ihren Marsch, und che sie anlangte, war Eger schon verloren. Beide Armeen naberten sich jetzt einander und man erwartete mehr als einmal eine entscheidende Schlacht, da beide ber Mangel bruckte, die Kaiferlichen die großere Bahl fur fich hatten, und beide Lager und Schlachtordnungen oft nur durch die aufgeworfenen Werke von einander geschieden waren. Aber die Raiserlichen begnügten sich, dem Reind zur Seite zu bleiben und ihn durch fleine Uns griffe, Sunger und schlimme Marsche zu ermuden, bis bie mit Bayern eroffneten Unterhandlungen bas gewunschte Biel erreicht haben wurden.

Bayerns Neutralität war eine Bunde, die der kaiferliche Hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Bortheil davon zu ziehen. Mehrere Offiziere der banerischen Armee waren über diesen Schritt ihres Herrn entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigkeit versetzte und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der tapfere Johann von Werth stand an der Spize der Misvergnügten, und, aufgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Churssürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser zuzusühren.

Serdinand erröthete nicht, diese Verrätherei gegen den trensien Alliirten seines Vaters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die churfürstlichen Völker förmliche Abrusungsbriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen senen, die der Churfürst bloß in kaiserslichem Namen besehligt habe. Zum Glück entdeckte Maximilian das angesponnene Complott noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der Ausführung desselben zuvor zu kommen.

Der unwurdige Schritt des Raifers hatte ihn zu Repressalien berechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Klugheit allein fprechen durfte, die Leidenschaft zu horen. Er hatte von dem Waffenstillstand die Bortheile nicht geerntet, die er sich bavon versprochen hatte. Weit entfernt, zu der Beschleunigung des allgemeinen Friedens beizutragen, hatte die fer einseitige Stillstand vielmehr ben Negociationen gu Munfter und Denabruck eine schabliche Wendung gegeben und die Allierten in ihren Forderungen breifter gemacht. Die Frangosen und Schweden waren aus Bayern ent: fernt worden; aber durch den Berluft der Quartiere im schwäbischen Rreise sah er sich nun selbst dabin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, wenn er fich nicht entschließen wollte, sie gang und gar abzudanken, und in diefer Zeit des Kaustrechts unbefonnen Schwert und Schild wegzulegen. Che er eins biefer beiden gewiffen Uebel erwählte, entschloß er sich lieber zu einem britten, bas zum wenigsten noch ungewiß war, den Stillstand aufzukundigen und auf's Neue zu ben Waffen zu greifen.

Sein Entschluß und bie schnelle Bulfe, die er dem Raiser nach Bohmen Schickte, brobte ben Schweden bochst verderblich zu werden, und Wrangel mußte sich auf's Gilfertigste aus Bohmen zurudziehen. Er ging burch Thuringen nach Westphalen und Luneburg, um bie frangbfische Armee unter Turenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die faiferlichebanerische Urmee bis an den Weferstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Keind ihn erreichte, che Turenne zu ihm fließ; aber was ben Raiser zuvor gerettet hatte, erhielt jest auch die Schmeben. Mitten unter der Wuth des Kampfes leitete falte Klugheit den Lauf des Krieges, und die Wachsamkeit der Sofe vermehrte fich, je naber der Friede herbei ruckte. Der Churfurst von Bayern durfte es nicht geschehen lassen, daß sich das Uebergewicht der Macht so entscheidend auf die Seite des Raisers neigte und durch diesen plotslichen Umschwung der Dinge der Friede verabgert wurde. Go nahe an Abschließung der Traktaten war jede einseitige Glucksveranderung außerst wichtig, und die Aufhebung bes Gleichgewichts unter den traftirenden Kronen konnte auf einmal das Werk vieler Sabre, Die theure Frucht ber fcmierigsten Unterhand-Inngen zerftoren und die Rube des ganzen Europa verzögern. Wenn Frankreich seinen Allierten, die Krone Schweben, in beilfamen Feffeln hielt, und ihr, nach Maggabe ihrer Vortheile und Verlufte, feine Bulfe gugablte, fo ubernahm ber Churfurft von Bayern ftillschweigend biefes Geschäft bei feinem Alliirten, bem Raifer, und suchte burch eine weise Abwagung feines Beifiandes Meister von Oesterreichs Große zu bleiben. Jest droht die Macht des Kaisers auf einmal zu einer gestädrlichen Höbe zu steigen, und Maximilian halt plotze lich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht batte, die ganze Macht Türennes gegen ihn zu senden, wenn er seinen Truppen erlauben würde, über die Wester zu sessen.

Melander, durch die Banern gehindert, Wrangeln weiter zu verfolgen, wendete fich über Jena und Erfurt gegen Seffen, und erscheint jetzt als ein furchtbarer Keind in bemfelben Lande, das er chemals vertheidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen feine ches malige Gebieterin war, was ihn antrieb, Beffen zum Schauplatz seiner Berwuftung zu erwählen, fo befriebigte er diese Luft auf bas Schrecklichfte. Seffen blutete unter seiner Geißel und bas Elend Diefes fo bart mitgenommenen Landes wurde durch ihn auf's Aleuferste getrieben. Aber bald batte er Urfache zu bereuen, baß ihn bei der Wahl der Quartiere die Rachgier fatt der Rlugheit geleitet hatte. In dem verarmten Seffen druckte der außerste Mangel die Armee, wahrend daß Wrangel in Luneburg frifde Rrafte sammelte und feine Regi= menter beritten machte. Biel zu schwach, seine schleche ten Quartiere zu behaupten, als ber schwedische General im Binter bes 1648ften Jahres ben Feldzug eröffnete und gegen Seffen anruckte, mußte er mit Schanden entweichen und an den Ufern der Donau feine Rettung suchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweden auf's Neue getäuscht, und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Wrangels ungeachtet, am Rheinstrom zurückgehalten. Der schwedische Beerführer hatte sich badurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei an sich jog, die dem frangbfischen Dienst entsagte, burch eben diesen Schritt aber der Gifersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubniff, zu den Schweden zu stoßen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der lette Keldzug in diesem Rriege eroffnet. Gie trieben Melandern bis an die Donau vor sich ber, warfen Lebensmittel in Eger, bas von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenjeits ber Donan bas faiserlichebanerische Beer, bas bei Zusmarshausen sich ihnen entgegen stellte. Melander erhielt in dieser Action eine todtliche Bunde, und der baverische General von Gronsfeld postirte sich mit der übrigen Urmee jenseits des Lechstroms, um Banern por einem feindlichen Ginbruche zu schutzen.

Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, der an eben diesem Posten für Bayerns Rettung sein Leben hingeopsert hatte. Wrangel und Türenne wählten dieselbe Stelle zum Uebergang, welche durch den Sieg Gustav Adolphs bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Hülfe desselchen Bortheils, welcher jenen bezünstigt hatte. Jetzt wurde Bayern auf's Neue überschwemmt, und der Bruch des Stillstandes durch die grausamste Behandlung des bayerischen Unterthans geahndet. Maximilian verkroch sich in Salzburg, indem die Schweden über die Isar setzten und bis an den

Inn vordrangen. Gin anhaltender ftarfer Regen, ber Diesen nicht febr beträchtlichen Aluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Defterreich noch einmal aus ber brobenden Gefahr. Zehnmal versuchte der Reind, eine Schiffbrude uber ben Inn gu schlagen, und zehnmal vernichtete fie ber Strom. Die im gangen Kriege war bas Schrecken ber Katholischen fo groß gewesen als jett, ba bie Teinbe mitten in Bayern ftanden und fein General mehr vorhanden war, ben man einem Turenne, Wrangel und Konigsmark gegenüber stellen durfte. Endlich erschien ber tapfere Seld Piccolomini aus den Niederlanden, den schwachen Rest ber kaiserlichen Beere anzuführen. Die Alliirten hatten burch ihre Verwustungen in Bavern fich felbst den langern Aufenthalt in diesem Lande erschwert und der Mangel nothigte fie, ihren Rudzug nach der Dberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thatigkeit endigt.

Mit seinem fliegenden Corps hatte sich Königsmark nach Böhmen gewendet, wo Ernst Odowalsky, ein abgedankter Rittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschossen und dann ohne Genugthung verabsschiedet ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmark vollsührte ihn glücklich, und erward sich dadurch den Ruhm, den dreißigjährigen Krieg durch die letzte glänzende Action beschlossen zu haben. Nicht mehr als Einen Tedten kostete den Schweden dieser entscheidende Streich, der endlich die Unentschlossenheit des Kaisers besiegte. Die Altstadt aber, Prags größere Hälste, die durch die Moldau davon getrenut war, ermüdete durch ihren

lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrasen Karl Gustav, den Thronfolger der Christina, der mit frischen Bölkern aus Schweden angelangt war und die ganze schwedissche Macht aus Böhmen und Schlessen vor ihren Mauern versammelte. Der eintretende Winter nöthigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte sie die Botschaft des zu Osnabrück und Münster am vier und zwanzigsten Oktober unterzeichsneten Friedens.

Was fur ein Riesenwerk es war, biesen unter bem Namen des westphälischen berühmten, unverletzlichen und heiligen Frieden zu schließen, welche unendlich scheinende Hinderniffe zu bekampfen, welche streitende Intereffen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zufällen zusammen wirken mußte, dieses mubsame, theuere und bauernde Werk ber Staatsfunft zu Stande zu bringen, was es kostete, die Unterhandlungen auch nur zu eroffnen, was es kostete, die schon eroffneten unter ben wechselnden Spielen des immer fortgesetzten Rrieges im Gange zu erhalten, was es kostete, dem wirklich vollenbeten bas Siegel aufzudrucken und ben feierlich verfunbigten zur wirklichen Bollziehung zu bringen - mas ende lich der Inhalt dieses Friedens mar, mas durch dreißigjahrige Anstrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rampfer gewonnen oder verloren worden ift, und welden Vortheil oder Nachtheil die europäische Gesellschaft im Großen und im Gangen babei mag geerntet haben - muß einer andern Feder vorbehalten bleiben. Go ein großes Ganze bie Rriegsgeschichte war, so ein großes und eigenes Bange ift auch die Geschichte bes

westphälischen Friedens. Ein Abrif davon wurde das intereffanteste und charaktervollste Werk der menschlichen Weischeit und Leidenschaft zum Skelet entstellen, und ihr gerade dasjenige rauben, wodurch sie die Aufmerkssamkeit desjenigen Publikums sesseln konnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abschied nehme.





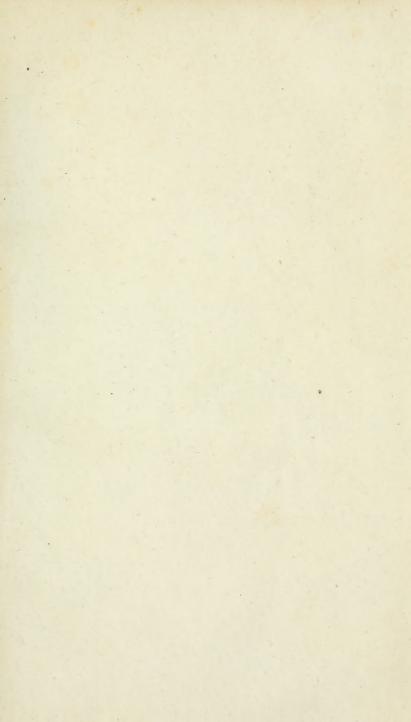





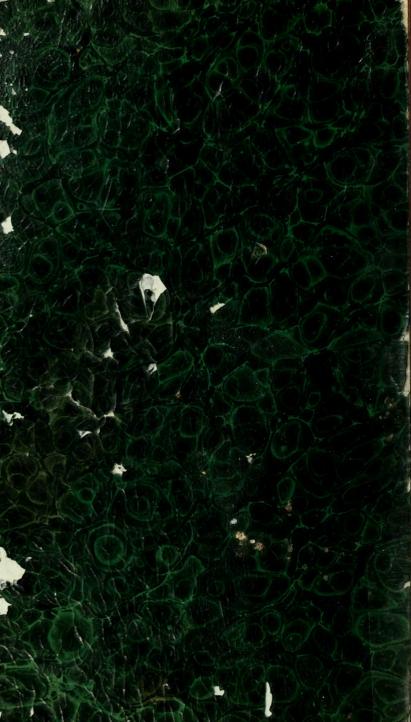